# DIE WELT

UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Nr. 204 - 35.W.- Preis 1,20 DM - 1 H 7109 A

Betsen 36,000 g. Danemark 8,00 dkr. Frankreich 6,50 F. Griechenland 90 Dr. Großberlannen 65 F. Anlied 300 L. Jugoslawien 100,00 Din, Luxemburg 22,00 ffr. Niederlande 2,00 hr. Schwederlande 3,50 km. Schwederlande 1,50 Pts. Schwederlande 1,50 Pts.

### TAGESSCHAU

### POLITIK

Sondersitzung: Nach vermutetem Abschuß eines koreanischen Verkehrsflugzeugs durch sowjetische Kampfflugzeuge hat die Regierung in Washington eine Sondersitzung aller NATO-Botschafter einberufen. An Bord des "Jumbo-Jets" waren 269 Menschen. (S. 1)

Blockade in Mutlangen: Ohne gewalttätige Zwischenfälle hat die von der "Friedensbewegung" initiierte Blockade einer US-Kaserne im baden-württembergischen Mutlangen begonnen. "Linke Prominenz" zahlreich vertreten.

Reagan zu Polen: Trotz aller Unterdrückung lebt der Gedanke der unabhängigen Gewerkschaft Solidarnosc in Polen fort, erklärt der US-Präsident (S. 8)

Schmidt zu Honecker: Der Alt-Bundeskanzler wird am Montag vom SED-Chef empfangen. Schmidt reist heute für vier Tage in die "DDR".

Pseudo-Parlament: Der Besuch von SPD-Abgeordneten bei der Ostberliner Volkskammer sei eine politische Geschmacklosigkeit", erklärt der deutschlandpolitische Sprecher der CDU/CSU, Lintner. Das Treffen sei eine nicht gerechtfertigte Aufwertung des Pseudo-Parlaments.

Vertrauen in Bundestag: 76 Prozent der Bürger haben besonderes Vertrauen in den Bundestag, erklärt Präsident Barzel (EmnidDemonstrationsverbot: "Volkspolizisten" treiben eine Gruppe von Menschen auseinander, die vor den Botschaften von USA und UdSSR an den Jahrestag des Weltkriegsbeginns erinnern woll-ten. Ost-Berlin behauptet: keine Verhaftungen.

Koalition bleibt: Die Gemeinsamkeit der FDP mit CDU und CSU reichen länger als bis zum Ende der Legislaturperiode 1987, erklärt FDP-Chef Genscher.

strationen gegen Präsident Mar-cos wird in der philippinischen Hauptstadt ein Student getötet.

Unruhen in Manila: Bei Demon-

Neue Ausländerpolitik: Frankreich will schärfer gegen illegal eingereiste Ausländer vorgehen. Legal ansässige Gastarbeiter sollen stärker integriert werden. Re-gierung legt Maßnahmenkatalog

Libanon: Gegen den Widerstand linker Drusen- und Moslemmilizen dringt die libanesische Armee nach West-Beirut vor. Drusenführer Dschumblatt spricht von Kriegszustand mit Präsident Gemayel In USA Diskussion um amerikanische Truppen in Libanon nach Tod von Marinesolda-

Heute: Erste Bundesratssitzung nach der Sommerpause. - Innenministerkonferenz in Hamburg. -Beginn der NATO-Herbstmanöver. - Berliner Funkausstellung für das Publikum geöffnet.

# Shultz: Sowjets schossen den südkoreanischen Jumbo ab

Tokio zitiert Funkspruch: "Ziele auf südkorennisches Flugzeug. Feuere."

Der seit Donnerstagnacht vermißte südkoreanische Jumbo-Jet vom Typ Boing 747 ist nach Angaben von US-Außenminister George Shultz von einem sowietischen MIG-Kampffingzeug mit einer Rakete abgeschossen worden. Die Maschine mit 269 Menschen an Bord sei in Gewässer nahe der sowjetisch besetzten Insel Sachalin gestürzt. Anzeichen für Überlebende gebe es nicht, hieß es gestern

Die japanische Luftwaffe hat kurz vor dem Verschwinden der südkoreanischen Maschine den Funkspruch eines sowjetischen Kampfflugzeuges aufgefangen. Wie die japanische Nachrichtenagentur Jiji-Press unter Berufung auf Regierungskreise in Tokio berichtet, lautete der Funkspruch: "Ziele auf südkoreanisches Flugzeug. Feuere Rakete ab." Unmittelbar danach sei die Maschine von den Radarschirmen verschwunden.

Bereits 1978 hatte sich in dem fraglichen Gebiet ein schwerer Luftzwischenfall ereignet. Am 21. April jenes Jahres war eine ebenfalls südkoreanische Verkehrsmaschine vom Typ zeugen beschossen, abgefangen und zur Landung 350 Kilometer südlich von Murmansk gezwungen worden. Nach sowjetischen Angaben hatte die Maschine auf dem Flug von Paris über Anchorage nach Seoul den sowjetischen Luftraum verletzt. Die sowjetischen Flugzeuge feuerten auf die Maschine, nachdem sie dem Befehl, auf einem nahegelegenen Flug-feld zu landen, angeblich nicht nach-

Der japanische Außenminister Shintaro Abe erklärte gestern in Tokio, es sei sehr wahrscheinlich, daß ein sowjetisches Flugzeug die Passagiermaschine abgeschossen habe. Ein Sprecher des japanischen Verteidigungsministeriums sagte, die Analyse der Radarechos stütze die Annahme, daß das vermißte Flugzeng in der Luft explodiert sei.

gekommen war.

Die Sowjetunion dementierte, daß die Boeing 747 über der Insel Sachalin zur Landung gezwungen worden sei. Ein Sprecher der japanischen Botschaft in Moskau erklärte, dies habe das sowjetische Außenministerium der Botschaft mitgeteilt. Der

DW. Washington Boeing 707 mit 110 Menschen an Sprecher des Außenministeriums ha-tagnacht vermißte Bord von sowjetischen Kampfflug- be gesagt, die sowjetischen Behörden hätten keine Informationen darüber, daß die Boeing 747 auf der Insel sei.

Südkoreas Informationsminister Lee teilte mit, die USA, Japan und andere befreundete Nationen würden bei der Suche nach dem Flugzeug und nach Überlebenden helfen. Er sagte nicht, wie die Maschine, die auf dem Flug von New York über Anchorage nach Seoul war, abgeschossen worden sei. Die Maschine sei um 3.23 Uhr Ortszeit (20.23 Uhr MEZ vom Mittwoch) nördlich der japanischen Insel Hokkaido in einer Höhe von rund 9000 Metern verschwunden.

"Wenn dieses Flugzeug wirklich angegriffen und abgeschossen wurde, ist es ein schwerer Verstoß gegen das Völkerrecht und ein unmenschlicher Akt, der von der Weltöffentlichkeit verurteilt werden müßte", sagte Lee. "Wir möchten auch unterstreichen, daß das angreifende Land alle Konsequenzen tragen muß, die sich aus dem Angriff auf ein unbewaffnetes ziviles Flugzeug ergeben."

Zu den Passagieren gehörte auch der amerikanische Kongreßabgeord-• Fortsetzung Seite 8

ENNO v. LOEWENSTERN

Bisher war der "Weltfriedenstag" ein Moskau vorbehaltenes Ereignis. Er wird am 1. September inszeniert, dem Tag des deutschen Einmarsches in Polen 1939, und darf keinesfalls am 17. September wiederholt werden. dem Tag des sowjetischen Einmarsches in Polen 1939. Die Regie hat auch immer geklappt. Jetzt wurde im schwäbischen Mutlangen vor einer amerikanischen Einrichtung ein großer Auftrieb veranstaltet, mit allerlei "Prominenz" und Zuckerstückehen für die Polizeipferde, während ein gleichzeitig angesagter Auftritt Honeckers in einer Teltower Fabrik den "gesamtdeutschen Friedenswillen" komplementär zum Ausdruck bringen sollte.

Doch dann wurde es gesamtdeutscher als im Plan vorgesehen. Unter den Linden tauchten auch Demonstranten auf. Sie wollten keine Blockaden oder dergleichen unternehmen, sie wollten wirklich nur demonstrieren, mit Kerzen in der Hand. Aber die Polizei schlug den Demonstranten die Kerzen aus der Hand und trieb sie weg; mindestens vier wurden

festgenommen, darunter ein Pastor und seine Eheirau. Der Mann mußte zusehen, wie seine Frau mißhandelt wurde. Es war nicht Pastor Albertz. Der war in Mutlangen, wo niemand verhaftet wurde.

Der massive Einsatz Unter den Linden gegen fünfzig Menschen zeigt die Angst des Regimes noch dreißig Jahre nach dem 17. Juni. Er erinnert zugleich an das zynische Wort Bahrs: "Also, Friedensbewegungen in Osteuropa können uns und dürfen uns gar nicht so interessieren, denn wir sind für unsere Seite zuständig." Ähnlich hat Eppler es gesagt, der in Mutlangen mitgewandert ist. Aber wenn schon "unsere Seite" hervorgehoben wird - auf welche Seite sind die SS 20 gerichtet?

Unter den Linden hat die Polizei etwas demonstriert, nämlich, warum Eppler und Bahr sich wohlweislich auf "unserer Seite" halten. Und wenn unsere Seite entwaffnet ist, dann können und werden die Sicherheitskräfte des Ostens hier ebenfalls jede spontane Demonstration unterbinden. Quod erat demonstrandum, gesamtdeutsch.

### ZITAT DES TAGES



99 Die SPD weiß, daß eine deutliche Verkürzung der Wochenarbeitszeit auch über einen geringeren Lohnanstieg finanziert werden muß.

SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz in einem WELT-Interview. (S. 4)

FOTO: JURGEN PEPERHOWE

### WIRTSCHAFT

US-Konjunktur: Wachstumstempo verlangsamt. Konjunkturindikatoren stiegen im Juli um 0,3 Prozent gegen 1,9 und 1,2 Prozent

Funkausstellung: 765 Anbieter aus 27 Ländern (200 mehr als vor zwei Jahren): Unterhaltungselektronik erwartet 1983 Umsatzphis von vier Prozent. (S. 10)

Baufirmen: Höhere Investitionen verzeichnet der Hauptverband der Bauindustrie: voraussichtlich 3,7 Milliarden DM (15 Prozent plus gegen 1982).

G+J sufrieden: Weltumsatz per 30. Juni 1.9 Mrd. Mark (1981/82: 1.77 Milliarden). Überschuß auf Vorjahreshöhe (1981/82: 154 Millionen sitzender Schulte-Hillen: Wieder zu größeren Taten gerüstet.

Börse: Unter dem Einfluß des Kursanstiegs in Wall Street setzte sich auch an den deutschen Aktienborsen eine freundliche bis feste Tendenz durch. Der Rentenmarkt hat sich stabilisiert. WELT-Aktienindex 137,2 (135,6). Dollarmittelkurs 2,6867 (2,7068) Mark. Goldpreis pro Feinunze 416,60 (414,25) Dollar.

### KULTUR

"Tagebücher": Die Einsetzung einer von Verlag und Redaktion völlig unabhängigen neuen Kom-mission zur Aufklärung der Vorgänge um die gefälschten Hitler-Tagebücher fordert "Stern"-Mitherausgeber Nannen. Der jetzt vorgelegte Bericht sei in Teilen nicht objektiv, treffe widersprüchliche Feststellungen und enthalte unzutreffende Tatsachenbehauptungen. (S. 8)

Neue Medien: Bundesregierung will den Ausbau wegen großer gesellschaftspolitischer Bedeutung vorantreiben, erklärt Kanzleramtschef Schreckenberger bei der Funkausstellung.

Zuwenig Geschichte: Frankreichs Präsident Mitterrand ist "schockiert" über die "Dürftigkeit" des Geschichtsunterrichtes. Dies sei eine "nationale Gefahr".

Radsport: Dietrich Thurau startet am Sonntag nicht bei der Straßen-Weltmeisterschaft in der Schweiz. Der Vizeweltmeister von 1977 und 1979 leidet unter einer Fußverletzung.

Tennis: Michael Westphal (Hamburg) schied bei den US-Meisterschaften in Flushing Meadow in der ersten Runde aus. Er unterlag dem Israeli Glickstein in fünf Sät-

### AUS ALLER WELT Schiff entführt: Bewaffnete Liba-

Rheumamittel gestoppt: Das Bundesgesundheitsamt stoppt den Verkauf der Mittel "Amuno Gits" und "Osmogit" bis auf weiteres wegen vermuteter gefährlicher Nebenwirkungen. Endgültiger Entscheid am 28. September. (S. 18)

nesen entführten rumanisches Frachtschiff von Tripoli nach Zypern.

Schäden: Knapp zehn Milliarden Mark Schaden durch Überschwemmungen im Baskenland.

Wetter. Wolkig mit Aufneiterun-Übung: 16 Millionen Japaner nehgen, in Bayern stark bewölkt; nur men an Erdbeben-Schutzübunnoch 23 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

mut. Wolfgang Graf Vitzthum über atomwaffenfreie Zonen S.2

gen im ganzen Land teil.

Raumfahrt: Mit dem Spacelab von der Hansestadt Bremen in den Weltraum

Frankfort: Niederlage für Karsten Voigt im Heimatbezirk; Genossen bejubeln Lafontaine S.4

Türkei: WELT-Gespräch mit Au-Benminister Türkmen über die Beziehungen Ankaras zur EG S. 6

Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

Meinungen: Kommunaler Über- Fernsehen: Wenn die Medienschwemme kommt; Fragen an Studio Hamburg

Fußball: Bundesliga verkehrt arme Bochumer jubeln, reiche Dortmunder streiten

Iwan Turgenjew: Ein skeptischer Hamlet aus dem grünen Adels-

Psychologie: Humor-Tests von US-Wissenschaftlern geben Rückschlüsse auf Persönlichkeit S. 18

Reise-WELT: Fern von Castros "Fortschritt" lebt weiter ein MärOst-Berlin: Mahnwachen vor Botschaften Moskaus und Washingtons aufgelöst / Festnahmen nen jungen Mann heraus, dem sein Die Ost-Berliner - unter ihnen viele hrk/DW. Berlin 18- bis 20jährige, aber auch Mittdrei-Die "DDR"-Polizei hat gestern Biger - hatten zunächst versucht, in

morgen in Ost-Berlin eine Friedensdemonstration von etwa 50 "DDR"-Bewohnern, vornehmlich aus dem kirchlichen Bereich, gewaltsam aufgelöst und mindestens vier Personen festgenommen. Zu den Festgenommenen zählten der 39jährige evangelische Pfarrer Dietmar Linke aus Neuenhagen bei Berlin sowie seine Frau und zwei junge Männer. Die Teilnehmer der Kundgebung hatten Rosen und brennende Kerzen in der Hand. Sie wollten vor der sowjetischen und der amerikanischen Botschaft in Ost-Berlin eine Mahnwache zum \_Weltfriedenstag" aufstellen.

Die offenbar vorzeitig informierten unbewaffneten Sicherheitskräfte lösten die Mahnwachen innerhalb we niger Minuten auf. Dabei schlugen sie auf die Kameras von ARD- und ZDF-Filmtrupps ein und hielten die Objektive zu. Westdeutsche Hörfunkkorrespondenten wurden bei Gesprächen mit ihren Heimsendern mitten in der Reportage minutenlang der Sowjet-Botschaft an der Straße \_Unter den Linden" nahe dem Brandenburger Tor einen Brief zum The-

"DDR" unterdrückt Friedensaktion

ma Abrüstung abzugeben. Gegen 7 Uhr ertönte dann das Kommando des Einsatzleiters der Uniformierten: "Auflösen!" Die Beamten versuchten zum Teil, die brennenden Mahnkerzen in den Händen der Teilnehmer mit Gewalt zu löschen. Zu den Kameraleuten gewandt, rief ein Polizist: "Da habt Ihr was für die Abendschau!" - die auch in Ost-Berlin und der "DDR" vielgesehene SFB-Abendsendung. Pfarrer Linke aus Neuenhagen und seine Frau wurden festgenommen. Nach unbestätigten Bérichten soll sie oder ren über die Straße geschleift worden

Der Demonstrationsversuch unter dem Sternenhanner an der Front der US-Botschaft wurde zwei bis drei Minuten gestattet. Unter den abgedrängten Mitgliedern der Fasten-Gruppe griffen sich die Polizisten eiFreund vergebens zu Hilfe eilen wollte. Beide wurden festgenommen und auf einen mit einer Plane bedeckten Lastwagen geschoben. Dennoch gelang es einigen Demonstranten später, ihre Botschaft in der US-Mission abzugeben und mit amerikanischen Dipiomaten über den Inhalt zu diskutieren. Die Aktion endete später vor der Marienkirche, dem Ostberliner Bischofssitz nahe dem Alexanderplatz. Dort formierten sich die Christen in einem Kreis, stellten die brennenden Kerzen auf den Boden und sangen Lieder der Friedensbewegung. Auf Anfrage der WELT erklärte

Ost-Berlins Konsistorialpräsident und Vize-Kirchenbundsvorsitzender Manfred Stolpe, die kirchliche Seite sei dabei, Details über den Vorgang zu erfahren, "um dann zu sehen, ob irgendwelche Schlußfolgerungen nötig werden".

Das \_DDR"-Außenministerium bestritt gegenüber dpa irgendwelche Verhaftungen.

Seite 8: "Das Risiko nicht scheuen"

# US-Stützpunkt Mutlangen belagert

XING HU-KUO/DW. Mutlangen Ohne Zwischenfälle hat gestern im schwäbischen Mutlangen die angekündigte dreitägige Blockierung des dortigen US-Raketendepots begon-nen, an der sich unter anderem Literaturnobelpreisträger Heinrich Böll und der ehemalige Berliner Bürgermeister Heinrich Albertz beteiligen. Gemeinsam mit ihnen waren am frühen Morgen mehr als tausend Demonstranten zum Depot gezogen, um gegen die mögliche Stationierung neuer US-Atomwaffen in Westeuropa zu demonstrieren. Mutlangen gilt als einer der vermuteten Stationierungs-

Der Beginn der Demonstration war auf 5.45 Uhr festgesetzt worden, jene Uhrzeit, zu der vor genau 44 Jahren der Zweite Weltkrieg begann. Die Po-lizei hinderte die Blockierer nicht daran, bis unmittelbar vor die beiden Tore des Stützpunktes zu marschieren. Polizeikräfte hatten bereits in der Nacht zuvor innerhalb des Stützpunktes Stellung bezogen. Jede Ablösung wurde in den Morgenstunden mit Hubschraubern eingeflogen. Eine "Pressesprecherin" gab am Nachmittag ihre Einschätzung des Verlaufs wieder: "Es gibt Gerüchte, daß die Amerikaner einige Pershing-1-Raketen herausgeschafft haben, vielleicht wollen sie, daß wir bei einem leeren Depot blockieren. Dies ist schon ein kleiner Erfolg, wenn die Amerikaner vor unserer Friedensbewegung die Flucht ergreifen."

Dieser Darstellung wurde von der Polizei allerdings widersprochen. Willi Burger, leitender Polizeidirektor aus Stuttgart, der nach Mutlangen abkommandiert wurde, sprach von "dummem Zeug". Die Transporte der Amerikaner in den vergangenen Tagen seien "normale Marschbewegungen" gewesen. Er bescheinigte den Blockierern ein "diszipliniertes Verhalten". Die Frage, ob eine Räumung durch die Polizei zu erwarten sei. beantwortete Burger mit dem Hinweis, dies sei eine Angelegenheit des amerikanischen Kommandanten".

Einer der Organisatoren der \_Prominentenblockade", Klaus Vack, kommentierte: "Aus der ruhigen Lage am Morgen darf nicht geschlossen werden, daß überhaupt nicht geräumt wird. Das ware voreilig." Wenn sich die Sicherheitsbehörden gegen eine Räumung der Zufahrtswege entschieden, hätten sie selbst ihr "Rechtsdogma" außer Kraft gesetzt, wonach jede Blockade eine Nötigung darstelle. "Wenn nicht abgeräumt wird, dann wird das große Folgen für die laufenden Nötigungsprozesse haben", fligte er hinzu. Und: Entweder unsere Aktionen sind legal, oder die müssen doch eines Tages Leute wie Heinrich Böll oder Günter Grass wegtragen."

### Lambsdorff warnt vor Hürden Wz/DW. Berlin

**Neue Medien:** 

Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hat bei der Eröffnung der Internationalen Funkausstellung in Berlin davor gewarnt, unnötige Hürden für privates Engagement bei den neuen Medien aufzubauen. Der Minister empfahl, gesetzliche Regelungen erst bei erkennbarem Bedarf zu treffen und die Entfaltungsmöglichkeiten neuer Veranstalter nicht von vornherein einzuschränken. Besorgt zeigte sich Lambsdorff darüber, daß politische

### Mehr zur Funkausstellung auf den Seiten 10 und 18

Pläne über die Nutzung neuer Kommunikationstechniken in den Bundesländern auseinanderliefen. Er nannte die Informationstechnik einen der wenigen unbestrittenen Wachstumsmärkte der Zukunft. Dies legitimiere, ja erfordere öffentliches Interesse.

Staatssekretär Schreckenberger vom Bundeskanzleramt versprach gestern, die Bundesregierung werde sich dafür einsetzen, daß der Ausbau der neuen Medien beschleunigt werde. Er befürwortete ein duales Rundfunksystem, das die Konkurrenz zwischen öffentlich-rechtlichen und privaten Anbietern ermögliche.

Bundespostminister Christian Schwarz-Schilling eröffnete den seit fünf Jahren erprobten Bildschirmtext (Btx) als neven Fernmeldedienst, der nach Prognosen der Bundespost schon Ende 1986 eine Million Teilnehmer erreichen soll.

### Schmidt für Wiederwahl Reagans

SAD, Washington Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt hat sich ungeachtet seiner Vorbehalte gegen die Politik Ronald Reagans dafür ausgesprochen, daß der derzeitige amerikanische Präsident im nächsten Jahr wiedergewählt wird. Schmidt begründete seine Auffassung in einem Interview, das die "Washington Post" gestern veröffentlichte, mit der Notwendigkeit einer "Kontinuität" in der amerikanischen Politik.

Die Europäer, so der SPD-Politiker, hätten keine spezifischen Einwände gegen die Kandidaten Walter Mondale und John Glenn von der Demokratischen Partei, doch müßten sie mit ihnen "wieder von vorn

anfangen".

In dem Gespräch mit der "Washington Post", das im Haus des ehemaligen US-Präsidenten Gerald Ford in Beaver Creek (Bundesstaat Colorado) stattfand, sagte der ehemalige Kanzler weiter, die "Diskontinuität" in der US-Politik sei für die Verbündeten \_zutiefst beunruhigend". Zur Verteidigungspolitik Reagans bemerkte Schmidt: "Wir haben Bemerkungen über 'begrenzte Kriege' gehört. Das macht uns nervös. Sie (die USA) haben zu viele Verpflichtungen in der Welt übernommen und sagen dann uns Deutschen, daß wir, wegen der nicht ausreichenden Mannschaftsstärke, vielleicht schon nach wenigen Tagen (in einer Krise) Zuflucht zu Nuklearwaffen nehmen müßten." Schmidt wiederholte seine Empfehlung, daß auch Amerika wieder die allgemeine Wehrpflicht einführen solle.

-Anzeige

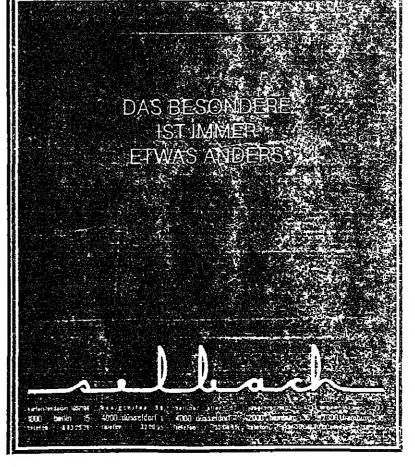

# Erinnerung an Sacharows Beispiel

Kopelew warnt die "Friedensbewegung" vor politischer Einseitigkeit

EBERHARD NITSCHKE, Bonn rechtler an das "Dekret" über die in der Auseinandersetzung um Atomwaffen haben Staatsminister Alois Mertes vom Auswärtigen Amt, der russische Schriftsteller Lew Kopelew und der Kölner Staatsrechtler Professor Martin Kriele erinnert. Sie zitierten gestern die Forderung des nach verbannten

Friedensnobelpreisträgers, in Verhandlungen mit Moskau unbedingt auf der Einhaltung des Gleichge-wichts zu bestehen, da Vertrauen auf Vorschuß Kriegsgefahr vergrößere.

Kopelew äußerte sich differenziert zu dem Vorgehen der "Friedensbewegung" im Westen. "Die Friedensbewegung ist auch ein Zeichen westlicher Freiheit - das beste daran wäre, wenn sie auf zwei Füßen gehen und auf zwei Ohren hören würde." Auf einer Veranstaltung in Bonn zum 44. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs und vor dem 5. September, an dem russische Bürger- stung und Sicherheit löse. Immer

An das Beispiel Andrej Sacharows Einrichtung von Konzentrationslagern in der UdSSR im Jahre 1918 erinnern, hoben Mertes, Kopelew und Kriele den Zusammenhang zwischen Frieden und Menschenrechten

> Mertes rief dazu auf, die Botschaft Sacharows weiterzutragen, die ihm mit Recht den Friedensnobelpreis eingebracht habe, daß Frieden immer zweierlei bedeute: einmal die Erhaltung des Friedens gegen das Risiko jedes Krieges, und seine Gestaltung durch Verwirklichung der Menschenrechte. Nicht Waffen und Soldaten als solche bedrohten den Frieden, sondern politische Zielvorstellungen, in deren Dienst militärische Machtentfaltung und Einschüchterungsfähigkeit gestellt würden. Es sei Sacharows feste Überzeugung, daß unabsehbare politische Gefahren heraufbeschworen würden, wenn man den Zusammenhang von Abrü-

wieder appelliere er deswegen aus Gorki an Europäer und Amerikaner. sich nicht auseinanderdividieren zu lassen. Mertes: "Noch ist Sacharow in seinem Lande ein Verfehmter, aber vielleicht kommt die Zeit, in der in seinem eigenen Lande Straßen und Plätze nach ihm benannt werden."

Auf die Frage, ob er sich an Protesten gegen das Rüsten beteiligen würde, erklärte Kopelow, daß er das sofort tun würde, wenn der Protest an beide Großmächte mit Atomwaffen gerichtet würde. Es sei sicher. daß sein Freund Heinrich Böll genauso denke. Die Ansicht der "Friedensbewegung": "Lieber rot als tot" erscheine îhm naiv, er ziehe da schon den Vers: "Lieber rot und tot" vor, wenn schon nicht "bunt und gesund". Eine Friedensbewegung, die nach dem ersten Motto denke, liefere Argumente für die Verfolgung von Friedenskämpfern wie Sacharow im

# Walesas Sieg

Von Carl Gustaf Ströhm

Es gibt keine Freiheit für Polen ohne die "Solidarität"!" Mit diesem Ruf sind am 31. August, dem dritten Jahrestag des Danziger Abkommens, Zehntausende von Demonstranten in Polen auf die Straße gezogen. In Nowa Huta, Breslau und Danzig sowie in anderen Städten kam es zu schweren Zusammenstößen mit der Polizei. Dem "Privatmann" Lech Walesa folgten Tausende seiner Landsleute, als er mit einem Blumenstrauß zum Mahnmal für die von den Sicherheitskräften 1970 erschossenen Arbeiter ging.

Walesa bezeichnete die Demonstrationen als einen Sieg der "Solidarität". Auf jeden Fall waren diese Vorfälle – trotz des absurden Versuchs der Warschauer Behörden, sie herunterzuspielen - ein weiterer Beweis dafür, daß die überwältigende Mehrheit der polnischen Nation das herrschende politische System verabscheut. Angesichts des totalitären Drucks und einer nun schon fast sprichwörtlichen Brutalität der polnischen Regime-Polizei ist es immer wieder erstaunlich, wie viele Menschen den offenen Protest und den offenen Wider-

Auch hier gilt ja das Prinzip des Eisbergs: Ein Zehntel über Wasser, neun Zehntel unter Wasser. Immer deutlicher zeigt sich, daß es zwei Polen nebeneinander und übereinander gibt: Die offizielle Volksrepublik des Generals Jaruzelski, in der ein Regierungssprecher anläßlich des Boykotts der öffentlichen Verkehrsmittel erklären kann, jeder Pole dürfe auch zu Fuß gehen – und das "wirkliche" Land, das in eine Art von modernem Untergrund und innerer Emigration gegangen ist. Die Westeuropäer tun gut daran, die Lage Polens nicht nur mit dem zufriedenen Gefühl zu sehen, daß sie selber glücklicherweise nicht die Betroffenen sind. Es ist nicht nur Mitgefühl mit den Menschen, es ist durchaus staatsmännische Einsicht, was Präsident Reagan veranlaßt, das polnische Regime zu mahnen, daß es \_konkrete Schritte" (lies: Lockerung oder Aufhebung der Sanktionen) dann, aber nur dann erwarten kann, wenn es sich gegenüber dem Volk versöhnungsbereit zeigt.

### Vorher entscheiden

Von Herbert Kremp

ange Regierungskrisen kann sich ein Staat wie Israel nicht Lleisten, schwache Regierungen mit brüchiger Mehrheit auch nicht. Daher ist das Ende des Konflikts in Begins Herut-Partei abzusehen. Mitte nächster Woche wird in Jerusalem eine neue Regierung amtieren.

Die Erwartung stößt in Bonn auf besonderes Interesse, weil es für den Bundeskanzler um die Ordnung der Termine geht. Es beruhte auf durchdachter Politik, zuerst Israel zu besuchen und im Anschluß daran die arabischen Staaten Ägypten, Saudi-Arabien und Jordanien. Für Helmut Kohl handelt es sich durchweg um erste Visiten. Dabei steht Jerusalem im Vordergrund, weil die Einladung aus der israelischen Hauptstadt die älteste und dringlichste ist. Der frühere Bundeskanzler Helmut Schmidt war ihr aus durchaus persönlichem Anlaß nicht gefolgt.

Die Dringlichkeit hat mit der Gegenwart zu tun. Israel ist der zuverlässigste Stützpfeiler des Westens im Nahen Osten. Friedenszustand herrscht in der Beziehung zu Ägypten, nicht aber gegenüber Saudi-Arabien und Jordanien. Die Saudis fühlen sich im "Heiligen Krieg", was immer das in der Praxis bedeutet. Mit Jordanien schwelt der latente Konflikt um die Gebiete westlich des Jordans, die Israel ohne jede Wahl als strategisches Glacis betrachten muß, wenn die geographische Taille

Die Sicherheitsinteressen des in seiner Existenz nach wie vor bestrittenen Staates stehen für den Westen im Vordergrund. Am Duktus dieser Politik hat sich selbst zu Zeiten amerikanisch-israelischer Spannungen wegen der Libanonund der Siedlungsaktionen nichts geändert. Der saudiarabische Wunsch, aus der Bundesrepublik Deutschland wertvolle Rüstungsgüter zu beziehen, ist verständlich. Für Israel ist es jedoch unannehmbar, daß die deutsche Paradewaffe Leo 2 samt militärtechnischem Zubehör ans Rote Meer gelangt und an die Grenze Jordaniens. Darüber muß der Bundeskanzler Klarheit erzielen, bevor er sich in die arabischen Länder

# Waffenschieber

Von Reginald Rudorf

In der Bundesrepublik Deutschland ist Waffenausfuhr in ein Spannungsgebiet verboten. Vor kurzem wurde ein Verfahren gegen vier Manager des Rheinmetall-Konzerns eingeleitet, denen nicht einmal zur Last gelegt wird, Waffen in Spannungsgebiete geliefert zu haben - es wird nur behauptet, daß von ihnen legal ausgeführte Waffen aus der zweiten Hand in Spannungsgebiete geliefert worden seien und daß sie sich strafbar gemacht hätten, weil sie das nicht verhindert hätten.

Freilich ist noch keineswegs klar, wie weit die Verantwortung von Exporteuren reicht, deren Waffen ohne ihre Zustimmung in Krisengebiete gelangen. Hier, so heißt es, klaffe möglicherweise eine Gesetzeslücke.

Dagegen ist völlig klar und vom Gesetzgeber gewollt, daß man Waffen ungehindert in Kriegsgebiete liefern darf, wo sie zu hinterhältigen Überfällen, zur Ermordung von Menschen, zur Verwüstung des Landes verwendet werden. Man muß es nur richtig anpacken.

Seit Wochen läuft in dem Berliner Szenenblatt "Taz" eine Anzeige "Waffen für Salvador". Bisher sind, wie stolz mitgeteilt wird, auf das Postscheckkonto der Genossen Waffenschieber 3,3 Millionen Mark gespendet worden.

Auf die Anfrage, ob damit tatsächlich Waffen gekauft werden, kommt die Antwort wie aus der Kalaschnikow geschossen: "Was denn sonst. Die FLN kauft damit scharfe Waffen. Handgranaten, Gewehre, Panzerfäuste. Und damit jeder, der was gespendet hat, weiß, wo das Geld geblieben st, veröffentlichen wir auch stets die Quittungen der FLN."

Was ist der Unterschied, warum werden diese Waffenhändler nicht belangt? Nun, der Profit fließt nicht in deutsche, sondern in sowjetische Kassen. Das dient derostwestlichen Völkerverständigung. Und die Morde dienen dem Fortschritt der Weltrevolution. Schade, daß die Guerilleros außer ihren Abschlußbilanzen nicht auch Abschußbilanzen veröffentlichen. Da könnte jeder edle Spender stolz nachrechnen, wieviel Tote auf sein Postscheckkonto kommen



Freiheit, die ich meine

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

# Kommunaler Übermut

Von Wolfgang Graf Vitzthum

Darf sich eine Gemeinde als "atomwaffenfrei" erklären? Alle Maßnahmen von Verfassungsorganen müssen sich an die Kompetenzordnung des Grundgesetzes halten. Das gilt unabhängig davon, ob sie im Einzelfall als Anfragen, Meinungsäußerungen, Verhandlungsaufträge oder gar als Petitionen deklariert werden. Insofern kann auch nicht die bloße Beratung von der Beschlußfassung abgekoppelt werden.

Die Verfassung weist die Kompetenzen im Verteidigungsbereich dem Bund zu. Gleichzeitig garantiert sie den Gemeinden das Recht, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln". Nach klassischem. herrschendem Selbstverwaltungsverständnis ist eine Kompetenz der Gemeinde nur dann gegeben, wenn - so das Bundesverfassungsgericht im Jahre 1958 - bei einer Aufgabe zwei kumulative Bedingungen erfüllt sind. Von ihnen ist die erste alternativ, nicht aber die

Danach muß es sich um Aufgaben handeln, die in der örtlichen Gemeinschaft

meinschaft einen spezifischen Bezug haben" und 2. "von dieser eigenverantwortlich und selbständig bewältigt werden

wurzeln oder auf die örtliche Ge-

können".

Die erste Voraussetzung ist nicht erfüllt, wenn Gemeinden allgemeine Stellungnahmen zur Bewaffnung mit Atomraketen abgeben. Für diese Fragen ist allein der Bund zuständig. Gemeindliche "Atomwaffenfreiheits"-Proklamationen greifen insofern in ausschließliche Bundeskompetenzen über. Schon die Befassung mit der Agende als solche ist den Kommunen (wie auch den Ländern) untersagt.

Anders liegen die Dinge im Falle der Aufstellung von Raketen in einer ausgewählten Gemeinde. Da wird die überörtliche Problematik (auch) zu einer "Angelegenheit des örtlichen Wirkungskreises". Aber:

Darüber hinaus verlangt das Grundgesetz, daß die Aufgabe von der örtlichen Gemeinschaft "in eigener Verantwortung\* bewältigt werden kann - "eigenverantwortlich und selbständig" gar in der Präzisierung durch das Bundesverfassungsgericht. Die Fähigkeit zur Eigenbewältigung ist eine immanente Grenze der kommunalen Selbstverwaltung.

Im Verteidigungsbereich fehlt sie. Auf örtlicher Ebene ist Landesverteidigung nicht machbar. Vielmehr hat die Verfassung sogar über Artikel 24 Absatz 2 des Grundgesetzes die Beachtung der internationalen Dimension der Verteidigungsaufgabe aufgegeben.

"Atomwaffenfreiheits"-Proklamationen wären allenfalls dann unbeachtlich, wenn sie nicht merklich in ausschließliche Bundeskompetenzen einbrächen. Diese Schwelle der Unbeachtlichkeit ist jedoch heute, wie schon 1958, über-

> GAST-KOMMENTAR



Professor Dr. Wolfgang Graf Vitz-thum lehrt öffentliches Recht an der Universität Tübingen FOTO: DIE WELT schritten. Mittels eines Fleckentenpichs aus "atomwaffenfreien Zonen" soll eine auf Bundesebene verfassungsgemäß getroffene Entscheidung nachhaltig unterlaufen werden.

Insgesamt stellt die Proklamation "atomwaffenfreier Gemeinden" damit einen von der Verfassung nicht gedeckten Kompetenzübergriff dar. Mangels gemeindlicher Fähigkeit zur Eigenbewältigung, ja, in allen bisher bekannt gewordenen Fällen schon mangels örtlichen Bezuges, handelt es sich stets um Willensbildungsprozesse, deren Schwergewicht außerhalb der kommunalen Zuständigkeit liegt. Die relevante Mehrheit, die etwaige "Atomwaffenfreiheits"-Entscheidungen allein legitimieren könnte, wäre die der Bundesor-

Die Kompetenz der Gemeinden beschränkt sich darauf, in Reaktion auf eine konkrete Stationierungsabsicht spezifische kommunale Belange in der jeweils verfahrensrechtlich normierten Form, etwa einer Anhörung, zur Geltung zu bringen. Auch ein ausgewählter Stationierungsort besäße also kein Befassungsrecht mit der allgemeinpolitischen Entscheidung als solcher, sondern nur mit den Problemen gemeindlicher Art, welche sich aus dem Standort ergäben -Straßenanlagen oder ähnliches. Auf die Einhaltung dieser Schranken haben die Aufsichtsorgane zu

Die Striktheit dieser Zuordnung findet ihren Ausgleich und ihre Kontrolle in der Garantie der Meinungs-, Versammlungs- und Koalitionsfreiheit, im Schutz von Minderheiten mit abweichenden Meinungen und in der Unabhängigkeit der Gerichte. Zudem besteht die Möglichkeit, zwischen im Amt befindlichen Regierungen und bereitstehenden Alternativen zu wählen. Nicht durch Kompetenzübergriffe und Verantwortungsverwischung, sondern auf diesen legalen Wegen verwirklicht sich das Prinzip der Demokratie.

## IM GESPRÄCH Hendrik Witbooi

# Swapo-Aushängeschild

Von Monika Germani

Mit der Ernennung Hendrik Wit-boois, eines Lehrers und Pastors der Methodistischen Kirche, zum Vizepräsidenten der prokommunistischen Swapo-Guerrilla-Organi-sation hat deren Präsident Sam Nujoma einen optisch geschickten Schachzug gemacht. Damit ist Witbooi gleichzeitig der Führer des "internen" Flügels der Organisation geworden und der höchste Swapo-Vertreter in dem seit 1920 unter südafrikanischer Mandatsverwaltung stehenden Südwestafrika/Namibia.

Der 49jährige Witbooi ist erblicher Häuptling eines der xhoisaniden, gel-ben Urvölker von Südwest, neben den Buschmännern, und Urenkel des legendären Nama-Hottentotten-Führers Hendrik Witbooi, der 1904, zur gleichen Zeit wie die schwarzen Herero, gegen die deutsche Kolonialmacht rebelliert hatte. Seit Beginn des 19. Jahrhunderts hatten sich Hottentotten und Herero gnadenlose Kämpfe geliefert. Zuerst hatten die aus dem Norden eindringenden Hereros die Hottentotten verjagt. Später kehrten diese, mit Gewehren bewaffnet, die ihnen die Buren am Kap verkauft hatten, unter ihrem Führer Jonker Afrikaner zu ihren alten Weldeplätzen zurück und massakrierten ihrerseits die Hereros. Afrikaner gründete die heutige Hauptstadt Windhuk, und nach seinem Tode wurde Henrik Witbooi Häuptling der Namas. Erst die Ankunft der kaiserlichen Schutztruppen in Südwestafrika machte dem Schlachten ein Ende.

Der Urenkel dieses streitbaren Häuptlings wurde nun, für ihn selbst überraschend, von Sam Nujoma zum Swapo-Vizepräsidenten ernannt, als er im Krankenhaus in Windhuk lag. Nujoma hatte ihn zum Nachfolger des "Capriviers" (aus dem Caprivi-Zipfel stammenden) Muyonga, der 1980 die KANU-Partei aus Protest gegen die Vorherrschaft der schwarzen Ovambos innerhalb der Swapo gegründet hatte, ausgewählt. Einge-weihte Kreise in Windhuk wollen



Der überraschte Nama-Führer:

wissen, daß Witbooi selbst über diese

Ehre" nicht gerade glücklich ist. Er ist seit 1977 Mitglied der Swapo, dem gleichen Jahr, in dem er den Streik der Nama-Lehrer im Heimatgebiet des Witbooi-Stammes, Gibeon bei Marienthal, um bessere Arbeitsbedingungen und die Gründung einer Oberschule unterstützt hatte. Der Streik war erfolgreich, aber Witbooi sollte als Grundschullehrer von der neuen Oberschule versetzt werden. Er weigerte sich, Gibeon zu verlassen, und trat zurück. Dann gründete er eine private Oberschule, finanziert vom namibischen Kirchenrat und protestantischen Kirchen aus Europa. Die Südafrikaner verhafteten ihn zeitweise, aber als "Erziehungsminister" begleitete er die Swapo-Delegation zu den später gescheiterten Genfer Verhandlungen um die Südwester Frage im Januar 1981.

Seine Windhuker Freunde bezeichnen Witbooi als traditionsbewußten Häuptling, der so gar nicht in die von Moskau gelenkte Organisation passe. Sie bezweifeln, ob er überhaupt ein überzeugter Kommunist sei, und spekulieren, daß er sich nur von Nujoma - widerwillig - vor den Swapo-Karren spannen ließ, um die Organisation in der westlichen Welt präsentabler erscheinen zu lassen.

### **DIE MEINUNG DER ANDEREN**

### STUTTGARTER ZEITUNG

Es gibt Grund genug, ob des oft zynischen Umgangs mächtiger Politiker mit Fragen der Abrüstung zornig zu sein. Aber es gibt kein einziges überzeugendes Argument zum Be-weis dafür, daß die Vorbereitung des NATO-Doppelbeschlusses und die Zustimmung der Regierung dazu nicht nach "Gesetz und Recht" erfolgt seien. Das Gegenteil ist nachweisbar richtig. Vielmehr sind alle Entscheidungen auf legalem Weg getroffen und durch den in Wahlen klar artikulierten Volkswillen eindeutig legitimiert worden. Am Anfang der Grundgesetzarbeit, die auch an einem 1. September, nämlich heute vor 35 Jahren im parlamentarischen Rat begonnen hatte, stand die von Carlo Schmid in Erinnerung gerufene Meinung, "daß mit dem Begriff des Rechtsstaats von vornherein die Verpflichtung aller Bürger gegeben ist, die Gesetze dieses Staates zu befolgen. Unbeschadet des Rechts, auf den durch das Grundgesetz vorgezeichneten Wegen auf Veränderungen in Staat und Gesellschaft ausge-hen zu können". Wer das ignoriert, spielt denjenigen in die Hände, die ohnehin seit geraumer Zeit argumentieren, die Kritiker der traditionellen Sicherheitspolitik könnten mit dem Demonstrationsrecht nicht umgehen, die Zügel müßten angezogen, es müsse mehr gestraft werden. Die Bewegung hat bereits viel erreicht - längst

uversamge Nachdenklichkeit ge-schaffen. Warum das nun durch Reüberfällige Nachdenklichkeit gelverstoß gefährden?

### Süddeutsche Zeitung

Die Wirtschaftspolitiker der SPD wissen wohl, warum sie das Reizthema Arbeitszeitverkürzung bislang mit etwas kleinerer Münze handeln, und sich zunächst einmal um die Erarbeitung eines vorzeigenswerten Gesamtkonzepts der Beschäftigungspolitik bemühen. Über den Kampfaufruf des Bundesgeschäftsführers dürften sie kaum erfreut sein, denn noch kann Peter Glotz gar nicht wissen, vor wessen Karren er die sozialdemokratische Partei da spannt. Meint er die 35-Stunden-Woche im Sinne der IG Metall, also die Inanspruchnahme beitragszahlender Arbeitnehmer für die Durchsetzung eines fast nur noch ideologisch begründeten Organisationsziels? Oder hat er eher an die Erwägungen der IG Textil gedacht, die sich - unabhängig von ihrem tatsächlichen Wert für die Beschäftigungspolitik - um Produktivität, Löhne und die Wettbewerbsfähigkeit von Arbeitsplätzen drehen? Die Auseinandersetzung um die 35-Stunden-Woche kann durchaus klassenkämpferische Züge annehmen, wenn die Ideologen die Oberhand gewinnen. Die SPD sollte sich solchem Umfeld erst gar nicht näbern. Anderenfalls wird es ihr nicht gelingen, in die Verantwortung für die Wirtschaftspolitik, und damit auch für das Schicksal der Arbeitnehmer, zurückzukehren.

# Wenn geschossen wird, denkt der Kongreß an Rückzug

Was aber soll dann eine Friedenstruppe im unfriedlichen Libanon? / Von Heinz Barth

Von den 1200 Marines, die Amerika zur Friedenstruppe in Libanon abstellt, sind zwei gefallen. Tags darauf verlor das französische Kontingent sogar funf Mann. Es fällt auf, wie verschieden Washington und Paris auf diese Herausforderung reagierten. Präsident Reagan wurde mitten in der Nacht aus seinem kalifornischen Schlummer geweckt, um über das Ereignis informiert zu werden, das seine Nahost-Politik in ihren Fundamenten zu erschüttern scheint. Keine vergleichbare Erschütterung ist aus Frankreich zu vermelden, wo man besser weiß als in den Vereinigten Staaten, daß die Wahrung des Friedens in einer Stadt, in der jeder auf ieden schießt, ein riskantes Unterfangen ist.

Die "Marines" sind ebensowenig chocolate soldiers" wie die französischen Paras. Der Unterschied liegt nur in der Vorstellung, die man sich in Amerika und Europa von den Aufgaben einer Friedenstruppe macht. Für Außenminister George Shultz und seinen französischen Kollegen Claude Cheysson lag es nahe, die politische Tragweite der Zwischenfälle auf ein reali-

stisches Maß zurückzuführen. Es Boys in fernen Ländern fallen, ist schwer nachweisbar - und wird vielleicht nie zu beweisen sein -, ob die Attacken gegen die Friedenstruppe beabsichtigt oder nur das Streu-Feuer schießwütiger Angreifer waren. Darauf kommt es weit weniger an als auf die nicht mehr zu bestreitende Tatsache, daß die von Syrien dirigierten und von den Sowjets bewaffneten Moslemverbände eine weit aggressivere Haltung als bisher einnehmen. Das müßte die Amerikaner zum Nachdenken bringen, ob sie den Israelis nicht raten sollten, ihren Abzug aus der Beirut-Region nicht nur vorübergehend, sondern auf unbeschränkte Zeit auszusetzen.

Wie fast regelmäßig, wenn sich Washington unvermutet einer überseeischen Krise gegenübersieht, vernimmt man von dort das scheppernde Metall der unsicheren Trompeten. Die Assistenten des Weißen Hauses wußten schon, warum sie den Präsidenten aus dem Schlaf rissen, als die zwei Toten aus Beirut gemeldet wurden. Und George Shultz wußte auch, weshalb er eiligst die Presse zusammenrief. Wenn amerikanische

schwappt eine Welle der Erregung über der Kuppel des Kapitols zusammen - selbst jetzt, da der Kongreß bis zum "Labour Day" noch in Ferien ist.

Auf der Stelle wird gegen den Präsidenten der Vorwurf laut, daß er das Land in den dritten Weltkrieg führt, weil er die transozeanischen Muskeln der USA etwas deutlicher spielen läßt als seine Vorgänger. Hintergeht er nicht gar das Parlament, wie es Lyndon Johnson einst mit Erfolg, aber schließlich doch zu seinem Unglück, versucht hatte? Gleich werden mißtrauische Erinnerungen an die Tongking-Entschließung wach, mit der Johnson dem Senat die Ermächtigung zur Ausweitung des Vietnam-Krieges ablistete. Selbst der essigsaure Senator Fulbright, dazumal außenpolitischer Chef-Guru auf dem Hill, stimmte für die Entschließung, was er später bereute, weil der definitive Beweis für die Attacke nordvietnamesischer Schnellboote auf die US-Navy im Tongking-Golf nie erbracht

Natürlich flattern sofort die Ner-

dent mit seinen Flugzeugträgern in der Karibik und im östlichen Mittelmeer herumstochert. Präsidenten haben es heutzutage viel schwerer als früher, ihre von der Verfassung garantierte Autorität über den Einsatz der Streitkräfte gegen den Kongreß abzugrenzen. Vietnam produzierte den "War Power Act" von 1973, der dem Weißen Haus den Geldhahn abdrehen kann, wenn US-Soldaten länger als sechzig Tage in einen internationalen Konflikt verwickelt sind. Praktisch sind alle Präsidenten seit Nixon in ihrer Eigenschaft als Oberbefehlshaber der US-Militärmacht eingeschränkt. Wo immer Ronald Reagan den amerikanischen Führungsanspruch zu restaurieren sucht, balanciert er auf einem schmalen Grat, ständig vom Argwohn umlauert, er könnte, da in seiner Bewegungsfreiheit gehindert, absichtlich Reaktionen provozieren und Vorwände suchen, um die Macht der USA besser zur Geltung zu bringen,

ven im Kongreß, wenn der Präsi-

Wenn zwei amerikanische Tote in Beirut genügen, um den Kon-

greß in einen Zustand von Beina-he-Hysterie zu versetzen, ist zu fürchten, daß die Politiker auf dem Kapitol außenpolitisch rein gar nichts aus den bedrückenden Erfahrungen der Vergangenheit ge-lernt haben. Sie müssen sich fragen lassen, welchen Sinn die Abstellung der "Marines" zur Friedenstruppe hat, wenn schon beim ersten Zwischenfall von parlamentarischen Dilettanten ihre Abberufung gefordert wird.

Der Frieden ist eine große Sache. Sie zu verteidigen, enthält ein Risiko, das dieser Größe entspricht. Wer dieses Risiko nicht tragen will. verrät den Frieden an die Mafia der Kriegsverbrecher. Beirut ist ein ganz besonderer Platz. Was sollen die Franzosen sagen, die in Beirut schon dreizehn Tote, darunter einen Botschafter, verloren haben! Soll der "War Power Act", der eigentlich nur für den aktiven Einsatz im Krieg gilt, auch auf Amerikaner ausgedehnt werden, die im Frieden Schutzaufgaben erfüllen? Wenn der Friedensschutz von den Nerven des Kongresses abhängig gemacht wird, sollte man die Marner nicht erst aussenden.

plin 1stp

# Ein Land versteckt sich hinter Spruchbändern

Unter den Ländern Afrikas ist die Volksrepublik Angola für. Ausländer eines der unzugänglichsten. verschlossener noch als die Sowjetunion oder Kuba, Rindrücke von einer Reise unter den strengen Augen offizieller Aufpasser.

Von GITTA BAUER

er stellvertretende Außenminister blickte streng. "Wenn die Dame den Komplex der Gästehäuser der angolanischen Regierung verläßt, darf sie nicht wieder herein", erklärte Vinancio de Moura auf portugiesisch dem deutschen Geschäftsträger. Die Dame, die Schreiberin dieser Zeilen, hielt zwar eine Einladung des "Gabinete do Presidente da República" în der Hand, die "Gitta Bauer aus dem Land Vereinte Nationen" die Residenz Nr. 3, Zimmer Nr. 4, in dem "Futungo de Belas" genannten Villengelände anwies. Aber mit dem Vertreter ihrer Botschaft - er auf der einen Seite des Schlagbaums, sie auf der anderen durfte sie nicht sprechen, nicht einmal auf- und abgehen. Er durfte, trotz Regierungsstander und Diplomatenausweis, nicht hinein, sie nicht hin-

Diese merkwürdige Szene beiderseits eines hohen Stacheldrahts spielte sich dieser Tage an einem idyllischen Fleckchen Afrikas ab, an dem UNO-Generalsekretär Javier Pérez de Cuellar sich mit Swapo-Chef Sam Nujoma und dem Präsidenten der Volksrepublik Angola, José Eduardo dos Santos, traf, um über die Unabhängigkeit Namibias zu sprechen. Die Journalistin hatte den unverzeihlichen Fehler begangen, einem launenhaften Telefon, dem einzigen in Pérez de Cuellars Unterkunft, nach vielen Mühen eine Verbindung zur Deutschen Botschaft abzutrotzen. Um das Maß der Unabhängigkeit oder Naivität vollzumachen, verabredete sie sich mit dem Chargé d'Affaires am letzten der drei Schlagbäume, die das von Schützenpanzerwagen umstellte Gelände abriegeln.

Das Treffen mit dem stellvertretenden Außenminister sollte noch nicht alles sein. Ich durfte nicht mehr allein und nicht zu Fuß zur Villa zurück. <u> Eine Limousine mit dem Protokoll-</u> chef kam mich vom Schlagbaum abholen. Senhor Amir belehrte mich über angolanische Sitten: "Wenn Sie Ihren Botschafter sprechen wollen, haben Sie sich an das Protokoll zu wenden.'

"So kreiert man internationale Zwi-

schenfälle", sagte einer der UNO-Diplomaten. Er schickte sich stehenden Fußes an Senhor Amirs Geduld selbst auf die Probe zu stellen und ein wenig an der lockenden Meeresbucht am Südatlantik spazierenzugehen. Auch er wurde verscheucht, "von unserem netten Freizeitgestalter", wie er den Protokolichef nannte.

Die Begegnung mit dem Vizeau-Benminister sollte sich als ein boses Omen herausstellen. Eine Bitte um ein Visum für einen mehrtägigen Aufenthalt - Pérez verließ das Land noch in der Nacht - wurde von ihm mit einem strikten "Nein, und ich meine nein" abgewiesen. Der angolanische UNO-Botschafter hatte sich eingesetzt. Selbst der als "starker Mann" angesehene Innenminister Manuel Alexandro Rodriguez, der sich auf den kapverdischen Inseln mit dem südafrikanischen Außenminister und in Washington mit US-Vizepräsident George Bush getroffen hatte, fand "no problem". An Mouras Nein scheiterte es dennoch. Es konnte allerdings nicht allein der deutsche Unabhängigkeitsdrang sein, der das Visum verdarb. Einem britischen Kollegen erging es ebenso.

So blieb es bei einem kurzen Blick auf die Hauptstadt Luanda, eine der schönsten Afrikas. Die Portugiesen hatten zu bauen verstanden. Sie liebten offenbar schattige Alleen, die nun trotz ihres Blütenreichtums den bedrückenden Verfall der einst eleganten Villen nicht verbergen können. Dazwischen die Elendsbehausungen aus Kartons und Blechbüchsen, die Musseques, wie die Slums în Angola heißen. Anders als in Kuba sind die von den Portugiesen hinterlassenen Behausungen zwar von Angolanern übernommen worden, sie haben sie jedoch nicht instandgehalten. Aus manchem dieser Häuser kommt ein sehr strenger, penetranter Geruch. Da kann auch Angolas Nationalblume, die "Rosa Procelana", nicht gegen an. Offenbar funktionieren die Badezimmer-Einrichtungen nicht

Beim Staatsdiner, das der Kommissar der Provinz Luanda, Evaristo Dominon Kimba", dem hohen Gast von den Vereinten Nationen im Hotel "Costa do Sol" gab, war von wirtschaftlichen Schwierigkeiten war freilich von Armut nichts zu spüren. Doch wie überall in sozialistischen Ländern sind Lebensmittel auch in Angola knapp. Die Schlangen von hoffmungslos leeren Läden sind-die gleichen wie in Moskau oder Havana, während der schwarze Markt floriert. Allerdings übersteigt der Preis für lohn eines Arbeiters, wie Xan Smiley in der "New York Review of Books"

schrieb, nachdem er nach jahrelangen Bemühungen um ein Visum schließlich im September vorigen Jahres mit einem amerikanischen Basketballteam das "verschlossenste und am wenigsten beschriebene der bedeutenderen afrikanischen Länder" betreten durfte. Smiley legte den beliebten Maßstab für die Einschätzung der Wirtschaftskraft eines Landes an - den Kurs der Wahrung auf dem schwarzen Markt. Fünfzehnmal so hoch wie der offizielle Kurs: nahe an Afrikas Rekord, vor Uganda und dichtauf nach Ghana."

Die wirtschaftliche Misere des Landes - trotz seines Ölreichtums - wird damit erklärt, daß Angola die Hälfte seines Nationaleinkommens für die Verteidigung aufwendet. Der Pfahl im Fleische heißt Jonas Sawimbi. heißt Unità, jene Rebellenbewegung, die ursprünglich nach der Flucht der Portugiesen mit der marxistischen MPLA die Regierung in Luanda teilte. Sie wurde mit Hilfe von 25 000 kubanischen Soldaten vertrieben.

Gestützt auf die zahlenmäßig größte Bevölkerungsgruppe der Owim-bundu (35 bis 40 Prozent), unterstützt von afrikanischen Bruderländern wie Senegal und Zaire, von Saudi-Arabien und Oman, von der Volksrepublik China (zumindest moralisch), von Südafrika (zumindest logistisch), beunruhigt Sawimbi von seiner freien Zone" in der Provinz Cuando Cubango im Südosten Angolas die Regierung im fernen Luanda. So fern kann er nach den letzten Offensiven nicht sein. Westlichen Diplomaten zufolge, die ohnehin in ihrer Bewegungsfreiheit auf einen Radius von 20 Kilometern vom Zentrum der Hauptstadt beschränkt sind, erzählen, daß nach weiteren zwanzig Kilometern "die Straßen unsicher werden". Kenner sind sicher, daß Sawimbi freie

Wahlen mühelos gewinnen würde. Das erklärt vielleicht die panische Aufmerksamkeit, mit der Journalisten aus dem Westen am Blick über den Stacheldraht gehindert werden. Was das Regime uns vorführte, waren Spruchbänder, rote Pioniere, Sprechchöre, bei denen die Fäuste automatisch hochzuckten wie bei pawlowschen Hunden. "A Luta", schrie Präsident Eduardo dos Santos auf dem Flughafen ins Mikrophon, "Continua", antwortete die Menge. "A Victoria", skandierte der Präsident. E certa", kam das Echo, Der stille UNO-Generalsekretär aus Peru, Pérez de Cuellar, leicht verlegen mit rotem Pionierhalstuch, fand in seiner Rede eine feine Abwandlung dieses Slogans. "Mein Kampf ist der Friede". fortgesetzt. Und der Sieg ist sicher."





# Von der Weser in den Weltraum

Hellwach sitzen die Bremer Raumfahrttechniker seit Dienstag am Telefon und verfolgen über den direkten Draht mit der NASA, was das augenblickliche Sorgenkind der Raumfahrt, der größte Kommunikationssatellit der Welt (TDRS), macht, Von seinem Funktionieren hängt der erste Start eines deutschen Astronauten ins All ab und damit der Premierenflug für. Bremens Weltraumlabor Spacelab.

Von W. WESSENDORF

Deisende, die auf dem Bremer Flughafen landen, werden werbewirksam auf die "Stadt der Luft- und Raumfahrt" eingestimmt. Neidisch beäugen seit langem die Verkaufsförderer einer weltbekannten Biermarke an der Weser das leuchtende Plakat. Sie beanspruchen heimlich den begehrten Platz über der Ausgangstür für sich: "Die Luft ist doch da inzwischen raus."

Dies aber ist nur ein Wunschtraum der Werbefachleute für den Gerstendas Bremer Präzisionswerk Spacelab im Space Shuttle "Columbia" zum Höhenflug in den luftleeren Raum abheben. Neun Tage lang wird die amerikanische Mutter mit dem europäischen Kind im Bauch in einer erdnahen Umlaufbahn von rund 250 Kilometern kreisen.

1961 erst hatte es in Bremen bei ERNO (Entwicklungsring Nord) sehr bescheiden begonnen. Drei Männer teilten sich ein Büro, krempelten die Ärmel hoch und begannen technische Konzepte zu Papier zu bringen, um in die Welt der Trägerraketen einzusteigen. Den größten Sieg bisher errangen sie 1974, als sie den Entwicklungsauftrag für das Space-lab an Land zogen – gegen das von Messerschmitt-Bölkow-Blohm im Auftrag der europäischen Weltraumorganisation ESA mit einem Weiterentwicklungsprogramm begonnen und fertigt die von der Nasa 1980 bestellte zweite Spacelab-Flugeinheit. Außerdem wollen die Bremer auch an einer Weltraumstation mitbauen.

Für den Spacelab-Einsatz hat die heiße Phase am Startplatz, dem Kennedy Space Center in Florida, schon begonnen. Allerdings verzögert sich der Start vom 30. September auf den 28. Oktober. Der Satellit TDRS - 1 hat seine geostationäre Umlaufbahn westwärts verlassen. Der Helfershelfer im All soll aber wichtige Daten von dem "Columbia"-Flug zur Erde senden. Seine Bahn mußte wiederholt korrigiert werden. Endlich in der richtigen Position, tauchten Kommunikationsprobleme zwischen Satellit und Bodenstation auf, die noch nicht behoben sind.

Die Weichen für die Spacelab-Mission sind dennoch prazise gestellt. In der sieben Meter langen zylindrischen Röhre, die vier Wochen vor dem Start des Shuttle eingebaut wird, arbeitet der erste europäische Nutzlastspezialist, der Stuttgarter Physiker Dr. Ulf Merbold (43). An Bord von Raumfähre und Weltraumbor befinden sich noch fünf Amer kaner. Merbold wird zusammen mit seinem Nasa-Kollegen Byron K. Lichtenberg die von europäischen und amerikanischen sowie einem japanischen Wissenschaftler entwikkelten Experimente durchführen und Meßinstrumente bedienen.

Von diesem ersten Flug erwarten wir aus den 66 Experimenten wesentliche Erkenntnisse für die Forschung", sagt Manfred Fuchs (45), ERNO-Marketing-Direktor in Bremen. "Gleichzeitig wird bei der ersten Mission das Weltraumlabor selbst erprobt und auf seine Funktionsfähigkeit überprüft." Das bedeutet, daß alle lebenswichtigen Verbindungen zwischen Mutterschiff und mitfliegendem Labor hundertprozentig "dicht" sind.

Phase der letzten Vorbereitungen:

Die Integration der Nutzlasten in das Spacelab, die Tests auf Untersystemebene, der Einbau des Labors plus Palette in den Orbiter wie auch der Missionslauf und alle Arbeiten nach der Rückkehr zum Kennedy Space Center werden von Mitarbeitern aus dem Hause MBB/ERNO, von

Vertretern der Konsortialpartner und der ESA unterstützt. 17 qualifizierte Spacelab-Experten bilden das European Resident Team (ERT) im Kennedy Space Center.

Mit den ersten Erprobungen des bemannten Weltraumlaboratoriums Spacelab und dem wiederverwendbaren unbemannten Satelliten SPAS-OL wird ein neues Raumfahrtkapitel in Europa eingeleitet. Als Ergänzung zu den derzeit auf zehn Tage begrenzten Spacelab-Missionszeiten definieren die Raumfahrtexperten an der Weser eine frei fliegende, rückführbare Plattform, die mehr als sechs Monate im Orbit arbeiten soll. Eureca (European Retrievable Carrier) ist die erste wiederverwendbare europäische Plattform, die von Europa entwickelt und eingesetzt wird und nach jeder Mission zu ihrer Heimatbasis zurückkehrt, um mit neuen Nutzlasten für weitere Einsätze vorbereitet zu werden.

Die erste Eureca-Mission mit einem Raumtransporter ist für Oktober 1987 geplant. Die Plattform nimmt dann eine Nutzlast von 1,2 Tonnen mit. Im Mittelpunkt stehen extra für Eureca entwickelte Mikrogravitationsforschungsaufgaben aus den Bereichen der Materialkunde sowie Medizin

Eureca wird vom Orbiter in einer Umlaufbahn von 330 Kilometer Höhe ausgesetzt und mit dem bordeigenen Antrieb dann eine Position in rund 500 Kilometer Höhe erreichen. Die vom Boden gesteuerte Plattform kehrt nach sechs Monaten in die Orbiter-Flugbahn zurück, wird vom Manipulatorarm eingefangen und wieder im Laderaum verankert.

Als Basis dient eine im Rahmen des SPAS-Projektes von MBB/ERNO entwickelte Gitterstruktur aus Kohlefaserelementen, die sowohl die Experimente als auch ihre Versorgungssysteme trägt. Die frei fliegende Plattform wiegt insgesamt 3,5 Ton-nen, einschließlich Antriebssystem, Solargeneratoren, Energieversor-gungssystem, Datenmanagement und Kontrollsystem, Lageregelung und Kühlsystem.

Die deutschen Raumstürmer haben aber noch mehr hochfliegende Pläne. Ihre Gedanken weilen derzeit bei einer Weltraumstation. Etwa mit dem Spacelab-Start im Oktober will US-Präsident Ronald Reagan entscheiden, ob Amerika eine Weltraum-

Autor.« Stephen King

wollen die Bremer kräftig mitmischen. Die kühlen Köpfe an der Hünefeldstraße - nach dem ersten Atlantiküberquerer von Ost nach West benannt – entwerfen und berechnen Systeme für Rendezvous- und Andockmanöver, die zur 500. Wiederkehr der Entdeckung Amerikas durch Christoph Columbus startklar sein sollen - 1992, Marketing-Direktor Fuchs hat auch schon Namen im Nähkästchen: "Die Station könnte Santa Maria oder Amerika heißen, unser Andockmodul nennen wir

Der Weg zur "Columbus" ist weit. Davon lassen sich die Bremer Pioniere indes nicht abschrecken. Denn gerade 22 Jahre jung ist die bisherige VFW-Tochter ERNO Raumfahrttechnik, die nach Erklärungen der MBB-Geschäftsführung ihre Eigenständigkeit behalten, ja sogar wachsen soll. Die in Ottobrunn bei München am Hauptsitz des mit 38 000 Mitarbeitern und vier Milliarden Mark Umsatz größten deutschen Luft- und Raumfahrtkonzerns arbeitenden rund tausend Raumfahrtspezialisten sollen mit den Bremern (ebenfalls rund 1000 Experten) zusammengeführt werden.

Das gefällt den selbstbewußten Ottobrunnern gar nicht, die mit einer Resolution und Kampfandrohung gegen den Beschluß der Geschäftsführung vorgehen wollen. Die Hanseaten verweisen nicht weniger stolz auf ihre Leistungen und pochen auf Rechte, die ihnen im Fusionspapier zugestanden worden sind. Der Leistungssitz Raumfahrt ist Bremen zugeschrieben worden. Diesen Sommer ist der Name VFW Vereinigte Flugtechnische Werke, dessen 100prozentige Tochter ERNO war, endgültig durch MBB Messerschmitt-Bölkow-Blohm ersetzt worden. VFW war 1980 in wirtschaftlichen Turbulenzen von MBB aufgekauft worden. Neben der Raumfahrt werden in Bremen immer noch Flugzeugteile gebaut, für den Airbus beispielsweise und den Tor-

Doch aller Querelen und Umstellungen zum Trotz: Die Hanseaten glauben an die Zukunft der Luft- und Raumfahrstadt Bremen" und sie haben inzwischen das Jahr 2000 im Auge, nicht als Sience-fiction, sondern als konsequente Fortführung ihrer Arbeiten, die vor einem Jahrzehnt mit ersten Konzeptüberlegungen für Spacelab begannen.

### (MBB) geführte Konsortium. Zunächst läuft aber noch die heiße Jetzt können die Bremer zeigen was sie geleistet haben. Gleichzeitig wird in der transatlantischen Partnerschaft der wichtigste Meilenstein erreicht, der die zehnjährige Entwicklungsgeschichte und Fertigungszeit im Spacelab-Programm abschließt. Doch schon hat das industrielle Kon-Die Spuren der Portugiesen sind unübersehbar: Blick auf die Uferstraße von Luanda FOTO: DELVENDAHL/DPA sortium für den Bau des Raumlabors

# Neue Heyne-Taschenbücher



Das Heyne-Taschenbuch, das sich

rungsratgeber schlechthin – vom

Dieter Meyer. (Heyne 4899/7,80)

bezahlt macht: Der Versiche-

Versicherungsexperten Hans

Die stürmisch-bewegte Chronik einer Familie vor dem Hintergrund der weiten anmutigen Landschaft von Ostholstein. Einer der stärksten, erfolgreichsten Romane der großen Autorin Utta Danella. (Heyne 6228/9,80)





»Bagley kennt sich aus in der Kunst des Thrillers, er behemscht atemverschlagend dieses Umkippen von locker hingeblättertem Understatement ins Stakkato des Entsetzens.« FAZ-Magazin (Hevne 6253/DM 6.80)



Zwei deutsche Bestsellerautoren haben gemeinsam diesen Roman exklusiv als Heyne-Taschenbuch-Originalausgabe geschrieben: Alexandra Cordes und Michael Horbach. (Heyne 6104/DM 7,80)

<u>Bernt von Heiseler</u>

Zeittafel, Bibliographie,



Wohl jedem von uns liegt der Erhalt des gefährdeten Waldes am Herzen. Dieses Buch zeigt den Zauber des Waldes in Literatur und Kunst, in Wort und Bild, aus drei Jahrhunderten. (Hevne Ex Libris 98/DM 8,80)





ROBERT BLOCH Ein neuer Fall für Travis McGee. John D. MacDonald zählt zu Amerikas bekanntesten Crime-Autoren, sein Travis McGee zu den beliebtesten Figuren der Kriminalliteratur. (Blaue Krimis 2049/DM 6,80) An den Wilhelm Heyne Verlag Postfach 201204, 8000 München 2

### **FDP-Mitglied** kandidiert für CDU in Bremen

Politischen Zündstoff im Lande Bremen hat die Bekanntgabe der Kernmannschaft der CDU für die am 25. September stattfindenden Bürgerschaftswahlen ausgelöst. Zu den Kandidaten, die für ein Senatorenamt vorgesehen sind, gehören der Präses der Handelskammer Bremen, Horst Willner, sowie der Präsident der Vereinigung der Arbeitgeberverbände im Lande Bremen, Peter-Otto Engisch (FDP), der erklärt hat, er wolle zwar Mitglied der FDP bleiben, befürworte aber den \_Kohl-Genscher-Kurs von CDU und FDP". Die Freien Demokraten im Lande Bremen hatten sich für eine Koalition mit der Sozialdemokraten ausgesprochen, falls die SPD ihre absolute Mehrheit verlieren sollte.

Der Landesvorsitzende und Fraktionschef der Freien Demokraten in Bremen, Jürgen Lahmann, erklärte, Engisch müsse sich fragen, ob er noch in der richtigen Partei sei.

### Franke wurde neuer Bausenator

F. D. Berlin Das Berliner Abgeordnetenhaus hat gestern den 60jährigen CDU-Politiker Klaus Franke zum neuen Senator für das Bau- und Wohningswesen gewählt. Franke erhielt mit 69 Ja-Stimmen bei 58 Gegenstimmen die Mehrheit des Landesparlamentes und tritt die Nachfolge des bisherigen Amtsinhabers Ulrich Rastemborski an, der in der vergangenen Woche seinen Rücktritt erklärt hatte. Franke leitete bisher als Direktor die städtische Wohnungsbaugesellschaft DeGeWo und fungierte früher einmal als Vorsitzender des parlamentarischen Bauausschusses. Berlins Regierender Bürgermeister Richard von Weizsäcker bezeichnete die Wahl Frankes als Sicherheit dafür, daß der Inhalt und Geist der von Rastemborski geprägten Baupolitik in Berlin kontinuierlich fortgesetzt

### Reagan verspricht Beamten mehr Gehalt

AP, Santa Barbara Präsident Rorald Reagan hat nach Mitteilung des Weißen Hauses für das nächste Jahr eine Erhöhung der Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst um 3,5 Prozent angekündigt. Ursprünglich hatte Reagan einen Lohnstopp für die rund 1,4 Millionen Bediensteten gefordert. Inzwischen habe der Präsident auf diese Forderung verzichtet, weil die wirtschaftliche Gesundung schneller als erwartet verlaufe, sagte ein Pressesprecher. Die von Reagan angekündigte Gehaltserhöhung, die am 1. Januar 1984 in Kraft treten soll, wird nach Angaben der Regierung die Steuerzahler jährlich mit einer Milliarde Dollar belasten.

Reagans neuer Vorschlag liegt weit unter der von der Regierung veranschlagten Gehaltserhöhung um 21,5 Prozent, die notwendig gewesen wäre. um die Löhne der öffentlichen Angestellten an das Einkommen der in der privaten Industrie Beschäftigten anzugleichen. Er kommt jedoch der vom Kongreß im Haushaltsplan vorgesehenen Lohnerhöhung um vier Prozent entgegen.

### Nicaraguas Bischöfe gegen Wehrpflicht

KNA, Managua Gegen die Einführung der allgemei-nen Wehrpflicht in Nicaragua hat sich die katholische Bischofskonferenz des Landes ausgesprochen. Kein Mensch darf dazu gezwungen werden, mit der Waffe eine Ideologie zu verteidigen, die er nicht anerkennt, oder durch Militärdienst einer Partei dienlich zu sein", heißt es in einem vom 29. August datierten Schreiben der Bischöfe zu den von der Regierung vorgelegten Plänen zur Einführung einer allgemeinen Wehrpflicht. "Dieses vorgeschlagene Gesetz", so die Bischöfe weiter, widerspricht den Grundsätzen des Landes, des Staates, der Revolution und dem Sandinismus."

# Frankfurts Genossen bejubeln die Thesen von Lafontaine

Niederlage für Karsten Voigt im Heimatbezirk / Anti-Nachrüstungs-Antrag angenommen

D. GURATZSCH. Frankfurt

Die Frankfurter SPD hat den Bruch mit der sicherheitspolitischen Konzeption des früheren Bundeskanzlers Helmut Schmidt vollzogen. Auf ihrem Unterbezirksparteitag am Mittwochabend billigten 330 Delegierte gegen weniger als zehn Stimmen einen Antrag des Unterbezirksvorstandes, in dem die Stationierung von Pershing 2 und Cruise Missiles auf dem Territorium der Bundesrepublik abgelehnt wird. Die Mitglieder der SPD werden aufgerufen, "sich im Rahmen des Grundrechtes auf Demonstration an gewaltfreien Aktionen gegen Aufrüstung zu beteiligen". Die SPD habe "Verständnis für persönliche Entscheidungen zum zivilen Ungehorsam im Rahmen der anstehenden Aufrüstung".

Weiter heißt es in dem jetzt verabschiedeten Antrag, die SPD wende sich auch gegen die Aufstellung der SS-20-Raketen in der Sowjetunion. Durch Vereinbarungen zwischen NATO und Warschauer Pakt müsse ein "System gegenseitiger Sicherheitsgarantien" eingerichtet werden. Dazu gehöre die Ablösung des bisherigen Systems gegenseitiger atomarer Abschreckung, ein Einfrieren aller Waffen und Waffensysteme in Europa auf dem gegenwärtigen Stand und eine Vereinbarung zur Einrichtung einer atomwaffenfreien Zone in

Dem Beschluß des Parteitages war ein Disput zwischen dem Saarbrükker Oberbürgermeister Oskar Lafontaine und dem sicherheitspolitischen

Sprecher der SPD, Karsten Voigt, vorausgegangen. Dabei vertrat Voigt in wesentlichen Punkten die früheren sicherheitspolitischen Vorstellungen von Helmut Schmidt. Wer die Entspannungspolitik forteutwickeln wolle, werde es bis auf weiteres nicht außerhalb der NATO tun können. Aber die Aussichten für ein befriedigendes Abkommen zwischen den Supermächten in Genf, das technisch noch möglich sei, würden politisch zunehmend erschwert. Der "negative Einfluß" der deutschen Bundesregierung auf die Genfer Verhandlungen

dürfe nicht unterschätzt werden.

Voigt bestand darauf, "bis zur letzten Minute" auf ein Verhandlungsergebnis in Genf zu dringen und notfalls die Stationierung zu verschieben. Es gelte, die Politik der nuklearen Weltmächte zu beeinflussen und den Frieden durch Zusammenarbeit zu sichern. Die SPD müsse sich vor einer "unrealistischen Einschätzung der Rahmenbedingungen deutscher Politik" wie in den 50er Jahren

Aber Voigt ging in seinem Heimat-

bezirk mit fliegenden Fahnen unter. Die Delegierten begleiteten seine Rede mit Stühlerücken und Gesprächen über die Tische hinweg. Nicht Voigt, sondern Lafontaine war für sie der Star dieses Abends. Ihm huldigten sie mit wahren Beifallsstürmen. Der Gastredner stellte sich vorbehaltlos hinter den Antrag des Unterbezirksvorstandes: "Die SPD trägt keine Schritte der nuklearen Hochrüstung mehr mit." Atomare Rüstung sei "unverantwortbar", weil niemand menschliches oder technisches Versagen ausschließen könne. Bereits die Herstellung nuklearer Waffen sei ein Verbrechen.

Lafontaine zitierte den Vers: \_Alle Räder stehen still / Wenn dein starker Arm es will" und forderte: "Es müßte doch einmal ausprobiert werden, ob die internationale Arbeiterbewegung nicht etwas mehr gegen die Hochrüstung vermag." Gegen die Produktion von Rüstungsgütern solle das Instrument des "Produktstreiks" wieder aufgegriffen werden, das deutsche Arbeiter im Ersten Weltkrieg angewandt hätten. Auch müsse das Mittel des Generalstreiks weiter diskutiert werden. Ein "erster Schritt" wäre, so Lafontaine, "den Vorschlag Steinkühlers aufzugreifen und 15 Minuten wenigstens die Arbeit niederzulegen".

Die Beschlüsse des Frankfurter Unterbezirks, der mit knapp 10 000 Mitgliedern der stärkste in Hessen ist, stellen sich allem Anschein nach keineswegs quer zur Politik der hessischen SPD, die im Wahlkampf für die Parlamentswahl am 25. Oktober ihr friedenspolitisches Profil herausstellt. Der Landesvorsitzende, Ministerpräsident Holger Börner, hat schon vor einem Jahr einen Forschungsauftrag für Alternativen zur atomaren Abschreckung vergeben. Der frühere Bundeskanzler Schmidt, der mit seinem Einsatz in der Schlußphase des Wahlkampfes vor einem Jahr wesentlich zum Überleben der Regierung Börner beigetragen hatte, steht den hessischen Genossen frei-

# Koschnick: Ich stelle meinen Posten zur Verfügung, wenn . . .

Bremer Bürgermeister fordert in der Werftenfrage Rückhalt durch die Gewerkschaft

Von W. WESSENDORF

Müde gelegentlich – amtsmüde, nein." Wie ein Schnellschuß kommt die Antwort von Hans Koschnick, Präsident des Bremer Senats, im Gespräch mit der WELT. Und der SPD-Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl der Freien Hansestadt Bremen am 25. September versichert: "Ich trete für weitere vier Jahre an." Sein Platz sei in Bremen, er habe keine Bonner Wünsche. Entpuppt sich der Hansdampf in alles Gassen schließlich als Bremer

Vor der Wahl 1979 hatte Koschnick angedeutet, daß möglicherweise vor Ablauf der Legislaturperiode 1983 über seine Nachfolge nachgedacht werden müsse. Heute will er mehr denn je die \_wirtschaftlichen Schwierigkeiten im nordwestdeutschen Raum lösen". "Deshalb habe ich mich 1979 aus der Bonner Politik zurückgezogen, und dazu stehe ich immer noch." Er werde künftig sogar weitere Bonner Felder, die er nebenamtlich bekleide, abgeben.

Der dienstälteste Regierungschef eines Bundeslandes, an dessen Wiederwahl niemand zweifelt, schickt sich an, in die Fußstapfen seines politischen Vorbildes Wilhelm Kaisen zu treten. Der Mentor der Sozialdemokraten lenkte 20 Jahre lang die Geschicke des kleinsten Bundeslandes. Koschnick amtierte bisher 16 Jahre als Landeschef, war zuvor vier Jahre Innensenator und zwei Jahre lang zweiter Mann als Zweiter Bürgermeister im Lande Bremen.

Um der Methusalem unter den Ministerpräsidenten der Länder zu werden, muß der 54jährige allerdings einen Stolperstein aus dem Weg räumen, den er sich selbst gelegt hat. Der Wahl-Slogan der Sozialdemokraten .Klare Mehrheit für den Bürgermeister" soll auch die Mitarbeiter in den Krisenbranchen ansprechen. Und da türmt sich das Problem "Lösung der Werstenkrise" zu ungeahnten Höhen auf. Koschnick signalisiert Rück-

Werftenlösung in Form der Zusammenlegung großer Arbeitnehmer-schaften. Sein Statement dazu: "Ich muß im Rahmen der Landesregierung handeln, wie es die Möglichkeit des Landes gebietet."

Koschnick meint auch dieses sehr ernst: "Sollten die Vertrauensleute



der Gewerkschaften der Meinung sein, daß unsere Lösungsvorschläge zur Werftenlage nicht genügen, dann bin ich bereit, meine Funktion zur Verfügung zu stellen" und wirft da-



ter: Hans Koschnick (54)

mit sein politisches und moralisches Gewicht und das des Senats ins Feld. Er komme aus dem gewerkschaftlichen Lager und baue auf die Basis. Wenn die der Meinung ist, daß ich ihren Interessen nicht mehr ausreiche, dann sollte ich nicht mehr Regierungschef des Landes sein."

Zum Ende der Legislaturperiode ist es innercalo der Bremer SPD ruhig geworden. Kaum mehr Flankenoder Positionskämpfe, die früher für harte Auseinandersetzungen sorgten und auch bundesweit oft Furore machten. Es liege wohl weniger am Wahltag als an den wirtschaftlichen Sorgen, an den Problemfeldern in

trittsabsichten, gekoppelt an eine Bremen und Bremerhaven, die den Frust auf allen möglichen Feldern reduziert haben, mutmaßt Koschnick. Daher der Schulterschluß der Partei, daß wir auf allen Ebenen aufeinander zugehen, gesellschaftliche Probleme zur Zeit nicht diskutieren."

Zur Wahl selbst sagt Koschnick: "Es gibt eine Chance, eine absolute Mehrheit in Bremen wieder zu erreichen. Deshalb ist es wichtig, meine Chance zu nutzen und über Koalitionen jetzt nicht zu spekulieren." Es sei schon schwierig genug, die SPD zusammenzuhalten. "Das wird in einer Koalition night einfacher."

Die CDU entspreche dieser Haltung, nicht zu diesem Zeitpunkt über eine Koalition zu spekulieren. Nur Gespräche mit Koschnick und der SPD führen, wenn sie gefragt würde. Die Bundes-Grünen und die Bunten hätten kein Interesse signalisiert. Die Bremer Grüne Liste (BGL) zeige sich dagegen für eine Koalition bereit. Doch nach Ansicht Koschnicks hat sie keine Chance, wieder in die Bürgerschaft einzuziehen. Das Angebot der BGL an die SPD sei als Stimmenfang zu werten.

Der Wahlkämpfer in Zeitnot, von wirtschaftlichen Problemen gebeu-telt, hat dennoch Bonn weiter im Visier. Als Präsidiumsmitglied seiner Partei und Vorsitzender der Sicherheitspolitischen Kommission des SPD-Vorstandes fühlt er sich an die Münchener Parteitagsbeschlüsse ge-bunden. "Die Linie der SPD in der NATO-Doppelbeschlußfrage wird am 1. November auf dem außerordentlichen Parteitag der Sozialdemokraten entschieden, sagt Koschnick. Da werde ich dann zu Detailfragen Stellung nehmen.

Ich teile die Besorgnis, daß die Stationierung der Pershing 2 uns grö-Bere Gefahren bringt und nicht mehr Sicherheit. Aber ich sagte im gleichen Umfange, Ausgangspunkt der Gefahren ist nicht die Pershing 2, sondern die SS 20 der Russen."

# "Regierung muß Klarheit schaffen, was sie will"

WELT-Interview mit SPD-Bumdesgeschäftsführer Glotz

DW. Benn

Der SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz sieht das Erfolgsrezept der deutschen Wirtschaft, das aus der Exportorientierung und liberaler Au-Benwirtschaftspolitik besteht, ge-fährdet Besonders eine Verwirklichung der Vorstellungen von Lambsdorff und Albrecht würden zu erbitterten Konflikten zwischen Opposition und Regierung führen. Mit Peter Glotz sprach Manfred Schell

WELT: Herr Glotz, die SPD-Führung erwartet einen "heißen Herbst" um die Wirtschafts- und Sozialpolitik. Soll damit - neben der Debatte um die Nachrüstung eine zweite Stoßrichtung gegen die Regierung Kohl aufgebaut wer-

Glotz: Parteitaktik ist durchaus wichtig. Aber hier geht es um die Qualität der Arbeitsbeziehungen bei uns und um das Funktionieren des deutschen Wirtschaftsmodells. Wir kommen Anfang 1984 in schweres Wasser. Das Erfolgsrezept der deut-schen Wirtschaft, das aus der Exportorientierung und liberaler Außenwirtschaftspolitik besteht, ist gefährdet. Die Gefahren liegen auf der Hand: Die EG-Länder zwingen uns zu mehr "Außenprotektionismus", großer Druck von den internationalen Kapitalmärkten, hohe Arbeitslosigkeit. Wenn diese Probleme nach den wirtschafts- und sozialpolitischen Vorstellungen von Graf Lambsdorff oder Herrn Albrecht gelöst werden sollten, kommt es zwangsläufig zu erbitterten Konflikten zwischen Opposition und Regierung und zwischen den Faktoren Arbeit und Kapital. Davor möchten wir rechtzeitig warnen.

WRLT: Also doch Anzeichen für eine begrenzte Kooperation mit der Regierung?

Glotz Nach unserer Auffassung ist das deutsche Wirtschaftsmodell nur zu retten, wenn die Regierung nicht bereit ist, hohe Arbeitslosigkeiten zu akzeptieren und wenn sie nicht zu einer Re-Privatisierung der sozialen Grundrisiken schreitet. Wenn sie diese Grundbedingungen anerkennt, dann ist die SPD bereit, ihre Beiträge zu leisten, um die Inflation klein zu halten, und in diesem Sinne bei den Arbeitnehmern ihren Einfluß geltend zu machen.

WELT: Wo setzt Ihre konkrete Kritik an der Wirtschafts- und Finanzpolitik an?

Glotz: Die Debatte um Steuersenkungen ist schwer konjunkturschädlich. Hier geht es in der Koalition durcheinander. Herr Albrecht möchte die Unternehmenssteuer senken, und die FDP spricht von einer Veranderung des Einkommensteuertarifs. Die Regierung muß jetzt Klarheit schaffen, was sie will. Graf Lambsdorff werfe ich Konzeptionslosigkeit vor. Nehmen Sie nur die Beispiele Stahl und Werften. Er hat früher gegen die Einführung von Stahlquoten im EG-Bereich votiert, jetzt hat er deren Verlängerung gewollt. Er sagt, er will kein Stahlkonzept vorlegen, aber er stützt die Fusion Thyssen-Krupp mit Steuermitteln. Für Arbed-Stahl hat er Subventionen gegeben, die er für die Werften in Bremen ablehnt. Mit Blick auf Bremen kommt in mir zusätzlich der Verdacht auf, daß Wirtschaftspolitik mit Wahlspekulation verbunden wird. Dies alles ist eine Mischung von politischen Tricks und Konzeptionslosigkeit, die mit den ordnungspolitischen Predigten von Lambsdorff nicht in Einklang zu bringen ist.

WELT: Die Regierung kann Ihnen entgegenhalten, sie habe Erfolge bei der Konsolidierung der Haushalte. Diese wiederum ist Voraussetzung für eine Gesundung der Wirtschaft und für sinkende Zin-

Glotz Die Bundesregierung hat selber hundertmal gesagt, daß die deutschen Zinsen sehr stark von den Zinsen in den USA abhängen. Der Zinssenkungsspielraum der Bundesbank ist weniger durch die Konsolidierungserfolge von Minister Stoltenberg, sondern durch die amerikanische Politik bestimmt. Daneben gibt es finanzielle Risiken in Milliardenhöhe: Bei der Kokskohlebeihilfe, im Bundesverteidigungsministerium, bei der Stahlindustrie. Ich setze ein

WELT: Die Lehrstellengarantie des Bundeskanzlers haben Sie als "Wahlkampfbetrug" bezeichnet. Muß man nicht noch den September abwarten, ehe ein gerechtes Urteil möglich ist?

kräftiges Fragezeichen hinter den Be-

griff Konsolidierung.

Glotz: Helmut Kohl hat im Wahlkampf wörtlich gesagt, für jeden sei eine Lehrstelle da. Zur Zeit fehlen noch 140 000 Lehrstellen. Ich frage. was ist das anderes als Betrug?

WKLT: Aber es werden doch große Anstrengungen gemacht, mehr Ausbildungsplätze zu beschaffen?

Glotz Ich bin sehr dafür, daß alles Erdenkliche unternommen wird. Die Regierung hat sich inzwischen auf

### DAS INTERVIEW

die Behauptung zurückgezogen, daß sie 30 000 neue Lehrstellen schafft. Nur: Damit wäre das Problem nicht gelöst. Drei Tage vor der Wahl hat die Union die Garantie abgegeben, für jeden sei eine Lehrstelle vorhanden. Und jetzt bleiben über hunderttausend junge Leute auf der Straße. Das ist Wahlbetrug.

WELT: Die SPD fordert die Arbeitszeitverkürzung auf die 35-Stunden-Woche. Kann die Wirtschaft einen solchen Schritt überhaupt verkraften?

Glotz: Arbeitszeitverkürzung ist nicht das einzige Instrument zur Milderung der Arbeitslosigkeit, aber es ist eines davon. Damit würde eine bessere Verteilung der Arbeit erreicht. Man sollte den Schritt zur 35-Stunden-Woche nicht auf einmal gehen, sondern in zwei Etappen. Und ich füge hinzu: Die SPD weiß, daß eine deutliche Verkürzung der Wochenarbeitszeit auch über einen geringeren Lohnanstieg finanziert wer-

WKLT: An eine Verkürzung der Le bensarbeitszeit denken Sie nicht?

Glotz Doch, Das ist von Branche zu Branche unterschiedlich. Ich halte durchaus eine Verkürzung der Lebensarbeitszeit, wie sie von Gewerkschaften vorgeschlagen worden ist, für erwägenswert. Aber die größte soziale Wirksamkeit ginge von einer 35-Stunden-Woche aus. Deshalb werden wir dazu im Herbst eine Kampa ne starten.

WELT: Die SPD will ihre Kräfte also nicht nur in der Nachrüstungsdebatte verzehren, sondern Kompetenz auf wirtschafts- und sozialpolitischem Gebiet gewinnen?

Giotz: Die einzige Alternative zu dem gescheiterten Neo-Kapitalismus à la Reagan und Thatcher und der längst gescheiterten Zentralverwaltungswirtschaft des Ostens ist aus unserer Sicht eine marktwirtschaftlich orientierte Politik der Mitbestimmung und des Mitbesitzes. Diese Positionen müssen wir noch stärker herausarbeiten. Die SPD muß weg von der abstrakten Instrumentendiskussion über Nachfrage- und Angebotsorientierung. Das versteht kein Aas. Wir müssen uns stärker den Konflikten zuwenden, die die Menschen wirklich bedrängen. Wenn wir das schaffen, dann wird sich das auch in den Wahlkampfen für die SPD positiv auswirken. Wir müssen konkret werden: Zum Beispiel muß der Einfluß der Großbanken in der deutschen Wirtschaft erörtert werden. Wir stehen vor der Gefahr, daß ein Herrenclub von 300 Leuten den entscheidenden Einfluß auf die Wirtschaft

### Sowjetsoldat will Asyl in der Bundesrepublik

dpa, Bern/Stuttgart Einer der acht sowietischen Solda. ten, die aus der Gefangenschaft afghanischer Widerstandskämpfer in die Schweiz gebracht und dort interniert wurden, ist seit dem 8. Juli aus dem Straflager der Schweizer Armee am Zugerberg verschwunden. Das teilte das Außenministerium in Bern am Donnerstag mit. Der Soldat, der von einem Ausgang nicht ins Lager zu. rückgekommen war, habe inzwischen in der Bundesrepublik um politisches Asyl ersucht. Die sowjetischen Soldaten waren 1982 durch Vermittlung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) in die Schweiz gebracht worden, von wo sie nach zwei Jahren Internierung in die Sowjetunion zurückkehren sollen.

Der Gefangene, dessen Name mit Jurij Iwanowitsch Waschtschenko angegeben wird, hatte seine Bewacher beidem wöchentlichen Ausgang überlistet und anschließend illegal die deutsche Grenze überschritten, wie das Ministerium weiter mitteilte. Er habe in Freiburg im Breisgau ein Asylgesuch gestellt. Ein Ersuchen der Schweiz, den Soldaten zurückzubringen, hätten die deutschen Behörden bisher nicht beantwortet. Die Sowjetunion, die von der Flucht Waschtschenkos informiert wurde, habe auf die Nachricht mit "gewissem Mißmut" reagiert, erklärte ein Sprecher des Ministeriums am Donnerstag.

Das haden-württembergische Innenministerium bestätigte auf Anfrage, daß der sowjetische Soldat in Frei-burg Asylantrag gestellt habe. Das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge in Zirndorf hat den Asylantrag mit dem Hinweisabgelehnt, daß der Bewerber bereits in der Schweiz Schutzvor politischer Verfolgung erhalten habe. Der Soldat sei gegenwärtig in der Außenstelle Karlsrube des Bundesamtes untergebracht. Der Soldat wolle nicht in die Schweiz zurückkehren. Der Sprecher des Innenministeriums unterstrich, der Asylbewerber bleibe vorerst in Baden-Württemberg, weil die ablehnende Entscheidung des Bundesamtes in Zirndorf noch nicht rechtskräftig sei. Es gilt als wahrscheinlich, daß die

Schweiz den internierten Sowjetsoldaten nach Ablauf ihrer zweijährigen Internierungsfrist Asyl gewährt.

### Manila: Ein Toter bei Demonstrationen

Bei schweren Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei sind in der philippinischen Hauptstadt Manila nach der Beisetzung des ermordeten Oppositionsführers Benigno Aquino ein Student erschossen und 18 Personen verletzt worden. Die Zwischenfälle ereigneten sich in der Nähe des abgeriegelten Palastes von Präsident Ferdinan Marcos. Zuvor war es in der philippinischen Hauptstadt zu "Lärmprote sten" gekommen: Jugendliche schlugen in verschiedenen Stadttellen auf Bratpfannen und andere Lärminstrumente und zündeten Feuerwerkskörper, Mehrere hundert Demonstranten errichteten an der zum Präsidentenpalast führenden Mendiola-Brücke Barrikaden aus brennenden Autoreifen und riefen immer wieder "Ninoy, Ninoy", wie das Volk Aquino nannte.

Die Demonstranten machen die Regierung für den Mord an Aquino verantwortlich, der nach seiner Rückkehr aus dem Exil am 21. August auf dem Flughafen von Manila erschossen wurde. Die Darstellung der Regierung, bei dem Täter habe es sich um einen polizeibekannten Berufskiller gehandelt, wollen die Demonstranten nicht glauben. Der Todesschütze selbst wurde Sekunden nach dem Mord an Aquino von Sicherheitsbeamten getötet.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the U. S. A. Is US-Dollar 365,00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maling offices. Postmaster: Send address changes to German Languege Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue. Englewood Citits N.J. 07632.



Am schnellsten mit Alitalia in die Sonne: Frankfurt - Catania nonstop.

Sizilien zum Baden zu schade? Auf die Mischung kommt's an. Und gerade Sizilien hat die besten Voraussetzungen: Goldene Strände und dramatische Steilküsten. Lebhafte Fischerstädtchen und versteckte Bergdörfer. Griechische Tempel, römische Theater und normannische Burgen, Orangenhaine und Mischwälder. Feurige Weine, arabisches Zuckerwerk. Pasta und Pesce... In zwei Stunden sind Sie da. Sizilien finden Sie auch im IntermezzoItalia-Programm - ein Farbkatalog mit den schönsten Urlaubsideen für Italien (z. B. 13 Tage Busrundreise mit Badeaufenthalt in TAORMINA schon ab DM 1.562,-). Anruf bei ALITALIA genügt (0611) 63 34 110. Fliegen mit ALITALIA ist Reisen mit Stil. Frankfurt ab 10.00 Uhr. Catania an 12.10 Uhr (Sa, So). Tägliche Verbindungen nach Catania und Palermo. Im Pool mit LH Auskunft und Buchung in Ihrem Reisebüro oder direkt bei ALITALIA. Pex Faro. Sie sparen bis zu 44%





# Philips schafft die Basis aller neuen Medien.



# Matchline System-TV auf der Funkausstellung in Berlin.

Erstmals auf der Internationalen Funkausstellung in Berlin zu sehen und zu hören: Matchline System-TV von Philips, die gemeinsame Basis für alle bewährten, alle neuen und zukünftigen elektronischen Medien. Ein Video-Zentrum, das nach dem Baukasten-Prinzip ergänzt und erweitert werden kann und für viele Aufgaben gerüstet ist.

Dazu gehören modernste, technisch ausgereifte Komponenten: Video-Monitor plus Video-Tuner mit eingebautem Videotext-Decoder und 90 Programmspeicherplätzen, HiFi-Stereo-Lautsprecher 2x30 Watt Musik, Stereo-Video-Recorder und Infrarot-Fernbedienung für alle Video-Funktionen. Ein System, ein Design – Matchline.

Weitere Anschlußmöglichkeiten: HiFi-Stereo-Anlage, LaserVision-Bildplattenspieler, Spiele- und Heimcomputer, Bildschirmtext-Decoder und Satelliten-Fernsehempfang.

Kommen Sie auf die Berliner Funkausstellung. 2.–11.9.1983. Es führt kein Weg vorbei am Philips-Pavillon, Halle 21 A.

MATCH LINE

Matchline von Philips.

### SIEMENS

# 2 - 1 9 1983

# Internationale Funkausstellung Berlin

# Siemens schlägt bei Bildschirmtext neue Seiten auf

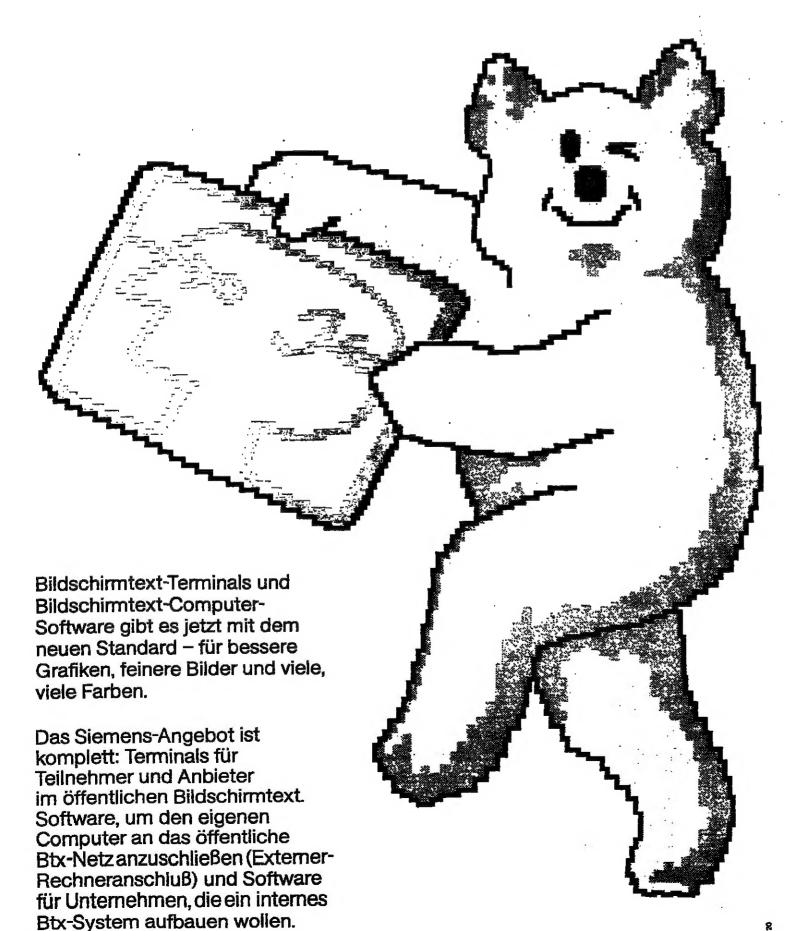

Türkmen: "Freizügigkeit wäre bei einem EG-Beitritt kein Problem" WELT-Gespräch mit dem türkischen Außenminister über Beziehungen Ankaras zur EG

E. ANTONAROS, Ankara

Die Türkei hofft auf eine "bessere" Behandlung" durch die Europäische Gemeinschaft, wenn der NATO-Partner am Bosporus im November zum Parlamentarismus zurückgekehrt sein wird. In einem Gespräch mit der WELT in Ankara äußerte Außenminister Ilter Türkmen die Zuversicht, daß sich die Beziehungen der Türkei zur EG dann \_auf allen Ebenen und in allen Gebieten" normalisieren wer-

Durch die Einführung von Importrestriktionen gegen türkische Baumwollprodukte und Textilien seien für Ankaras im Aufwind befindliche Exportwirtschaft "erhebliche Nachteile" entstanden. "Bei allem Verständnis für die wirtschaftlichen Probleme der EG-Länder verstoßen diese Einschränkungen eindeutig gegen das Assoziierungsabkommen", Türkmen. Die Türkei ist seit 1963 mit der Europäischen Gemeinschaft assoziiert. Während die Importqouten für Baumwolle "nach langwierigen Verhandlungen" aufgestockt werden konnten, gebe die Gemeinschaft bei

Als besonders störend empfindet die türkische Regierung auch das Einfrieren des vierten EG-Finanzprotokolis. Diese Gelder seien bisher aus rein politischen Gründen nicht freigegeben worden. Der Berufsdiplomat gibt in diesem Zusammenhang freimütig zu, daß die politischen Beziehungen zwischen der Türkel und der Gemeinschaft "bis zu einem gewissen Grad gestört" seien. "Aber wir erwarten, daß das vierte Finanzprotokoll reaktiviert wird, sobald demokratische Verhältnisse wiederhergestellt worden sind. Wir gehen davon aus, daß die Gemeinschaft die Türkei vertrauensvoll behandeln wird."

Mit der Frage konfrontiert, wie sich die Türkei ihre künftigen Beziehungen zur Europäischen Gemeinschaft vorstellt, sucht Türkmen nach vorsichtigen Formulierungen: Nicht wir, sondern die demokratisch gewählte Regierung, die nach der Wahl am 6. November an die Macht gelangen wird, soll darüber entscheiden, ob ein Antrag auf Vollmitgliedschaft gestellt werden soll oder nicht." Dieser Entscheidung will Türkmen unter

keinen Umständen vorgreifen. Unter westeuropäischen Diplomaten in Ankara herrscht der Eindruck vor, daß es den Türken augenblicklich nicht erstrangig um eine Vollmitgliedschaft in der Gemeinschaft geht, obwohl das Assoziierungsabkommen ihnen diese Möglichkeit einräumt. Absoluten Vorrang hat für sie vielmehr eine möglichst schnelle Normalisierung der seit der Machtübernahme durch das Militär im September 1980 gestörten Beziehungen zur Gemeinschaft. Denn darunter leiden in erster Linie die wirtschaftlichen Ineressen der Türken.

Dennoch wollen sich die Türken, nicht zuletzt aus taktischen Gründen, weder festlegen noch im vornhinein auf das Recht verzichten, zu einem späteren Zeitpunkt einen Antrag auf Vollmitgliedschaft zu stellen. Ins Gewicht fallen dabei auch außenpolitische Überlegungen. Die Zugehörigkeit zur EG, auch in der jetzt losen Form, ist nämlich ein wichtiger Bestandteil der Überzeugung der türkischen Oberschicht, wonach ihr Land westlich orientiert sein muß. Diese Maxime gibt es schon seit der Zeit des Staatsgründers Kemal Atatürk.

Daher will auch Türkmen, selbst ein engagierter Freund des Westens, die Tür nicht ganz verschließen. "Sollten wir die Vollmitgliedschaft beantragen, kann man uns in Brüssel kaum nein sagen. Mit Ausnahme Norwegens, das sich freiwillig gegen einen EG-Beitritt entschlossen hat, wird demnāchst durch die Aufnahme Spaniens und Portugals jedes europäische NATO-Land der Gemeinschaft angehören. Die Türkei kann keine Ausnahme sein."

Viele einflußreiche Türken haben Angst, daß eine zu unfreundliche Haltung Westeuropas und der Gemeinschaft gegenüber der Türkei denjenigen Kräften Auftrieb geben könnte, die eine Abkehr der Türkei vom Westen befürworten. Eine solche Entwicklung, so unwahrscheinlich sie auch beim ersten Blick erscheinen mag, wäre, wie auch Türkmen im Gespräch durchblicken ließ, verheerend, allein schon wegen der Sonderrolle, die der Türkei im Krisenherd Nahost zufällt.

Für den Realpolitiker Türkmen ist das Problem Freizügigkeit selbst im Fall eines türkischen EG-Beitritts kein unüberwindbares Hindernis. "Schließlich gibt es für verschiedene Fragenkomplexe die Möglichkeit von Übergangsperioden. So etwas hat es im Fall Griechenland auch gegeben." Im Klartext bedeutet diese Außerung: Die Türken wären bereit, wenn auch zähneknirschend, Einschränkungen hinzunehmen.

Von einer "Abkühlung" im deutsch-türkischen Verhältnis will Türkmen nichts wissen. "Nichts ist endgültig. Die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen befinden sich noch in der Ausarbeitungs-

# Berlins gemäßigte Genossen wollen die SPD wieder auf Kurs bringen

Unruhe an der Basis über Vorstellungen des Landesvorstandes zur Deutschlandpolitik

HANS-R. KARUTZ, Berlin Mit einem grundsätzlichen Bekenntnis "zum westlichen Bündnis und der Freundschaft mit den Vereinigten Staaten als unverzichtbaren Grundlagen der Sicherheit Europas, der Bundesrepublik Deutschland und Berlins" korrigieren jetzt gemä-Bigte Berliner Sozialdemokraten den verheerenden öffentlichen Eindruck über einen Kurswechsel der Berliner SPD in der Deutschland- und Berlin-

Der Bericht der WELT (24. 8.) über die Absicht des Berliner Landesvorstandes, künftig, wo immer es politisch geboten erscheint, die einzu gebrauchen, wenn von Berlin die Rede ist, löste an der SPD-Basis der Stadt erhebliche Unruhe aus. Die früheren rechten Hochburgen der Sozialdemokraten in den Bezirken Wedding, Neukölln, Steglitz und Reinikkendorf versuchen jetzt, der drohenden Entwicklung in Richtung auf einen neuen ostpolitischen SPD-Kurs

entgegenzusteuern. Für den Sonder-Landesparteitag am letzten September-Wochenende, der sich ausschließlich mit Sicherheitsfragen beschäftigt, befindet sich in den Berliner SPD-Gliederungen ein Leitantrag im Umlauf.

Darin heißt es wörtlich: "Die SPD ist die Partei des äußeren und inneren Friedens." Das Verhältnis zur Sowjetunion und zu den osteuropäischen Ländern müsse "im Sinne der gemeinsamen Sicherheit und der verstärkten Zusammenarbeit fortentwickelt werden". Dann folgt in der zutreffenden zeitlichen Reihenfolge diese Bewertung: "Die sowjetische Aufrüstung im Bereich atomarer Mittelstreckenraketen und die Konfrontationspolitik der gegenwärtigen amerikanischen Regierung stehen dieser Entwicklung entgegen." Ebenfalls in der von linken Berli-

ner SPD-Kreisen in der chronologischen Abfolge immer wieder auf den Kopf gestellten Darstellung heißt es bei den Genossen weiter: "Die SPD hält die sowjetische SS-20-Rüstung und eine Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen in Euro-Steigerung des Wettrüstens." Auf der Linie der Bundesregierung

fahren die Verfasser fort, die Berliner SPD fordere die Großmächte auf "bei den Genfer Verhandlungen alles zu tun, um zu einer Übereinkunft zu kommen, die vorhandene Atomwaffen abbaut und die Stationierung neuer verhindert". Sollte es bis zum Jahresende kein Verhandlungsergebnis geben, trete die SPD für einen Stationierungsaufschub und eine Fortsetzung der Verhandlungen ein". Eindringlich fordern die Sozialde-

mokraten aus der schweigenden Mehrheit in Berlin, bei den angekündigten Protesten gegen die Raketen-stationierung in der Bundesrepublik Recht und Gesetz zu beachten: "Die SPD unterstützt alle Menschen, die ihrer Sorge um den Frieden aktiv Ausdruck geben. Sie wendet sich gegen ihre Diffamierung und Kriminalisierung. Sie fordert alle für die Erhaltung des Friedens Engagierten auf, bei ihren Aktivitäten den Rahmen unserer verfassungsmäßigen Ordnung und die Gebote des inneren Friedens einzuhalten."

Auch der Regierende Bürgermeister Richard von Weizsäcker und die Berliner Union beobachten mit Aufmerksamkeit, welche Richtung die Entwicklung in der Berliner SPD in der Deutschland-, Berlin- und Sicherheitspolitik nimmt. Auf der Abgeordnetensitzung am 22. September will Weizsäcker seine Haltung zu diesem Thema im Rahmen der Debatte über ten Bericht über die Ausfüllung des Viermächteabkommens in grundsätzlicher Weise darlegen.

Sein FDP-Koalitionspartner ent wickelt ebenfalls deutschlandpolitische Aktivitäten. Die gesamte siebenköpfige FDP-Fraktion und Justizsenator Hermann Oxfort fahren am 13. September nach Ost-Berlin und sprechen dort mit Staatssekretär Hans Otto Bräutigam über die Perspektiven der Berlin- und Deutschlandpolitik im Interesse der Stadt. Der frühere Chefredakteur der Deutschen Welle. Hans-Dieter Jaene, arbeitet gemeinsam mit Wolfgang Fabig - Frak-tionssprecher auf diesem Gebiet - an einem Grundsatzpapier zu diesem Thema. Die Liberalen wollen die Deutschland- und Berlin-Politik zu einem Schwerpunkt im Wahlkampf des Frühjahrs 1985 in Berlin machen.

## Farthmann handelt mit den Arzten einen Kompromiß aus

Vereinbarung über Gebührenordnung mit Signalfunktion

GISELA REINERS, Boon Der nordrhein-westfälische Arbeits- und Sozialminister Friedhelm Farthmann (SPD) hat eine zwischen seinem Haus und der Ärztekammer Nordrhein geschlossene Vereinbarung als "sehr erfreulich" bezeichnet. Er glaubt, daß beide Seiten damit leben können und daß möglicherweise diese Vereinbarung eine Signalfunktion für weitere Abschlüsse im

Die zwischen der Ärztekammer

Bundesgebiet haben könne.

Nordrhein und dem Haus Farthmann getroffene Vereinbarung beschäftigt sich mit den Voraussetzungen zur sogenannten "Abdingung" nach der neuen Gebührenordnung für Ärzte (GOA), die seit Anfang des Jahres in Kraft ist. Nach dieser GOA schreiben Arzte Rechnungen für Privatpatienten, darunter die beihilfeberechtigten öffentlichen Bediensteten. In der GOA sind die ärztlichen Hilfeleistungen katalogisiert und mit Punkten bewertet. Der Arzt kann das 2,3- bis 3,5fache dieses Satzes, für technische Aufwendungen das 1,8- bis 2,5fache in Rechnung stellen; er kann aber auch darüber hinausgehen, d.h., er kann abdingen.

Über die Art und Weise, in der Abdingungen teilweise vorgenommen wurden, waren viele Klagen gekommen, so daß es dem Sozialministerium nötig erschien, sich mit den Arzten über bestimmte Vorgehensweisen zu verständigen. In einem Sieben-Punkte-Katalog haben sich die Ärzte nun verpflichtet

- daß Abdingung eine Ausnahme bleiben und nicht zur Regel werden

- daß Vereinbarungen über eine Abdingung nicht getroffen werden dürfen, wenn sich der Patient in einer Notsituation befindet (z.B. bei der Vorbereitung auf eine Operation oder wenn er auf einen bestimmten Spe-

zialisten angewiesen ist); daß für Abdingung nicht von den Ärzten geworben werden darf (Ärzte-Organisationen hatten ihre Mitglieder ermuntert, Abdingungs-Formblätter zu benutzen);

- daß Absprachen zwischen Ärzten über die Berechnung einheitlicher Gebührensätze unzulässig ist:

daß die Vereinbarung über Abdingungen nur zwischen Arzt und Pa-tient persönlich getroffen werden darf (nicht durch Arzthilfe oder

daß das Vereinbaren von Gebührenspannen (z.B. über das 4- bis 6fache des Punktwertes) unzulässig ist.

Wie es im Haus Farthmann heißt. konnten die unterschiedlichen Rechtsauffassungen zwischen Arzte-kammer und Ministerium nicht ausgeräumt werden. Doch glaube man, mit dieser Vereinbarung zur Erhaltung eines vertrauensvollen Verhältnisses zwischen Arzt und Patient bei-

### Walesas Bild darf nicht gezeigt werden

Auf Anweisung der polnischen Be-hörden darf ein Bild des polnischen Gewerkschaftsführers Lech Walesa nicht in der Ausstellung "Polen-Por-träts", die seit Mittwoch im Rheinischen Landesmuseum Bonn zu sehen ist, gezeigt werden. Damit setzt Warschau die Politik fort, Walesa ausschließlich als "Privatperson" zu betrachten.

Die Foto-Ausstellung des bekann-ten polnischen Fotografen Krzysztof Gieraltowski wird bis zum 2. Oktober in Bonn zu sehen sein, danach sollen die Porträts auf eine Wanderausstellung gehen. Die Schwarzweiß-Bilder zeigen unter anderem Papst Johannes Paul II. und den regimefeindlichen Dichter Czeslaw Milosz, der im Exil lebt. Dagegen fehlt in der Ausstellung, die am dritten Jahrestag der Grün-dung der "Solidarität" in Anwesenheit des polnischen Kulturattachés eröffnet wurde, jeder Hinweis auf Walesa.

Durch die Ausklammerung Walesas und der "Solidarität" vermittelt die Ausstellung ein Bild, das mit der gegenwärtigen Situation in Polen wenig zu tun hat. Auf diese Weise fehlt in der Ausstellung jeder Hinweis auf den Versuch der Arbeiter, durch die Bildung freier Gewerkschaften ihre Rechte wahrzunehmen, sowie ihr Bestreben, diese Rechte auch gegen der Versuch des Regimes Jaruzelski zu verteidigen, sie wieder rückgängig zu

Wenn Sie nicht auf der IFA-Berlin sein können, schicken wir Ihnen

gem ausführlichere Informationen. Schreiben Sie bitte an: Siemens AG, Infoservice 131/Z20, Postfach 156, 8510 Fürth.



# In Tschad geht es um Frankreichs Wirtschaftsinteressen in Afrika

Der Währungsverbund der afrikanischen Franc-Zone hat für Paris große Bedeutung

Im Akwa-Palace-Hotel in Douala Hafenstadt und Wirtschaftszentrum Kameruns, haben Gäste keinen Anlaß zur Klage. An den Tischen fließt der Champagner, die Weinkarte bietet reiche Auswahl, das Steak ist aus Frankreich eingeflogen. In der Sozialistischen Volksrepublik Benin gibt es importierte Apfel, das Kilo zu 15 Mark, in Niger, am Rande der Sahara, Original-Vichy-Wasser, und in Abidian, der Hauptstadt der Elfenbeinküste, Cartier-Kugelschreiber. Die Länder der afrikanischen Franc-Zone, durchweg ehemalige französische Kolonien, haben bei aller Unterschiedlichkeit ihrer politischen Systeme eines gemeinsam; Es gibt alles zu kaufen. Diese Tatsache steht in krassem Gegensatz zur Mehrzahl der afrikanischen Länder, die nicht über eine dem afrikanischen Franc-cfa (feste Parität; 100 cfa = 2 französische Franc) vergleichbare frei konvertible Währung verfügen, sondern meist sogenannte Weichwährungsländer sind. Ihre nationalen Währungen – in deutschen Wirtschaftskreisen mit dem Sammelbegriff "Kujambel" belegt - sind einem Schwarzmarktkurs unterworfen, der ihrem tatsächlich niedrigeren Wert entspricht. Dazu gehören unter anderem der algerische Dinar, der nur etwa die Hälfte, der nigerianische Naira, der höchstens zwei Drittel, und der Cedi in Ghana, der ein Dreißigstel des offiziellen

Der cfa-Währungsverbund ist eine der wesentlichen Grundlagen für die privilegierten Beziehungen Frankreichs mit seinen ehemaligen Kolonien in Afrika. Von Senegal bis Tschad und von Niger bis Kongo sind

Kurses wert ist.

systeme eng mit der französischen Wirtschaft verbunden. Frankreich hat auch beträchtlichen Einfluß auf den politischen Kurs dieser Länder. Es entsendet französische Experten in die Ministerien und Armeen und leistet Entwicklungs- und Budgethilfe, ohne die Tschad, die Zentralafrikanische Republik und Obervolta niemals lebensfähig gewesen wären.

Doch Frankreich profitiert auch wirtschaftlich von diesem System. Das frankophone Afrika ist eine Art Reservat der französischen Wirtschaft. Andere Industrieländer haben dort kaum Chancen, Geschäfte zu machen. Darüber hinaus überweisen cfa-Länder, die - wie die Ölproduzenten Kamerun, Gabun, Kongo - Deviseneinnahmen haben, diese nach Paris und tragen so zur Stützung des französischen Franc bei

Nach dem Wechsel von Giscard zu Mitterrand schien dieses System zunächst besser denn je zu funktionie ren. Jetzt kamen nicht nur die traditionell prowestlichen, frankophonen Länder wie Elfenbeinküste, Togo, Senegal, Gabun, Niger zu den jährlichen frankoafrikanischen Gipfeltreffen. sondern auch die cfa-Länder, die auf die marxistisch-leninistische Ideologie eingeschworen waren, wie Kongo und Benin. Doch inzwischen ist klar geworden, daß Mitterrand die Synthese zwischen sozialistischer Ideologie und wirtschaftlichem Pragmatismus weniger gut gehingen ist, als es zunächst den Anschein hatte.

Frankreichs hausgemachte wirtschaftliche Schwierigkeiten erschweren die finanzielle Bürde seiner Verpflichtungen in Afrika. Der französische Franc hat einen dramatischen

nicht nur die nationalen Wirtschafts- Fall und drei Abwertungen erfahren. Damit ist die Fremdverschuldung der cla-Länder auch größer geworden. Dies belastet wiederum Frankreichs Unterhaltsverpflichtungen stärker. So hatte Frankreich nichts dagegen, daß die Elfenbeinküste, Senegal und Togo sich zur Regelung ihres Schuldendienstes und Haushaltsdefizits an den IWF wandten; im Gegenteil, es ermutigte sie dazu.

Angesichts dieser Entwicklung zeigt sich in vielen cfa-Ländern ein ungewöhnliches Interesse an anderen Handelspartnern, Kamerun, das als einziges Land der Franc-Zone einen beträchtlichen Handelsbilanzüberschuß aufweist, hat unversehens damit begonnen, seine Deviseneinnahmen nicht mehr in Paris, sondern in den USA zu deponieren.

Zu dem wirtschaftlichen Dilemma Frankreichs in Afrika kommt das politische. Tschad ist seit jeher das größte Faß ohne Boden im frankophonen Afrika. Sich dort militärisch zu engagieren, ist Frankreich schon lange überdrüssig. Doch Kamerun, Niger und viele andere Nachbarländer Tschads würden sich in ihrer Sicherheit bedroht fühlen, wenn plötzlich libysche Truppen an ihren Grenzen stünden. Wenn Frankreich in Tschad seine Schutzmachtfunktion nicht erfüllen würde, fiele für sie das politische Interesse an der Aufrechterhaltung der privilegierten Beziehungen mit Frankreich weg. Diejenigen unter ihnen, die nicht von französischer Entwicklungs- und Budgethilfe abhängen, hätten dann kein Interesse mehr, am Wirtschaftsverbund mit Frankreich festzuhalten, und Frankreich würde mit den Ländern allein gelassen, die eine finanzielle Belastung darstellen,

### Schwedens Luftwaffe geht das Geld aus Stockholms Haushaltsdefizit beeinträchtigt die Verteidigungsbereitschaft des Landes

Wäre die schwedische Luftwaffe ein Privatunternehmen, müßte sie zum Konkursrichter gehen. So drastisch beschreibt ein hoher Militär im Verteidigungsstab die finanzielle Situation der Luftstreitkräfte. Bei Marine und Heer sieht es nicht ganz so düster aus; als ihre Chefs jetzt jedoch Oberbesehlshaber Lennart Ljung ihre Finanzpläne überreichten, stellte sich heraus, daß für die kommenden fünf Jahre auf der Preisbasis von 1982, als der jetzt gültige Verteidigungsrahmen vom Parlament festgelegt wurde, eine Finanzierungslücke von umgerechnet rund 1,5 Milliarden DM besteht, von denen allein knapp 1 Drittel, das Heer 38 und die Marine Milliarde zu Lasten der Luftwaffe

geht. Daß die Flieger besonders hart betroffen sind, hängt einmal mit ihren hohen Materialkosten zusammen. Während diese bei der Luftwaffe inklusive Treibstoff ungefähr die Hälfte des Budgets verschlingen, sind es bei der Armee lediglich ein Fünftel. Zum anderen ist das Defizit auf den

R. GATERMANN, Stockholm rückzuführen. Der überwiegende Teil der ausländischen Materialkäufe muß in Dollar bezahlt werden. Hinzu kommen außerdem innenpolitische Beschlüsse, die die finanzielle Bewegungsfreiheit der Streitkräfte stark begrenzt haben, vor allem die drastische Abwertung der Schwedenkrone im Oktober 1982 (16 Prozent), die ausgebliebene volle Inflationskompensation und die Mehrwertsteuererhöhung. Für das Haushaltsjahr 1983/84

(I. Juli) wurden für die militärische Verteidigung insgesamt umgerechnet 5,4 Milliarden DM veranschlagt. von bekommt die Luftwaffe 15,8 Prozent. Der gesamte Verteidi-gungshaushalt beläuft sich auf 6,6 Milliarden Mark, was etwa 7,5 Prozent der Totalausgaben entspricht. Im Vergleich dazu: Der Staat muß im laufenden Haushaltsjahr Schuldzinsen in Höhe von 17 Milliarden Mark bezahlen. Die finanzielle Situation wird sich im Budgetjahr 1984/85 noch weiter verschlechtern, falls Finanzkräftig gestiegenen Dollarkurs zu- minister Kjell-Olof Feldt an seiner Absicht festhält, die Staatsausgaben unabhängig von der Teuerungsrate mit höchstens vier Prozent zu kompensieren. Daß die Verteidigung vom Rotstift verschont bleibt, ist höchst unwahrscheinlich.

"Natürlich beeinflußt der Geldmangel unsere Verteidigungsbereitschaft", stellt Luftwaffenchef Olof Olson fest. Er mußte den Einkauf neuer Raketen für den Jagd-"Viggen" strei-chen, der Unterhalt der "Draken"-Flotte wird reduziert, was letztlich dazu führen kann, daß einige Maschinen früher als bisher angenommen. aus der Einsatzbereiter gen werden müssen. Die Installation neuer Radarstationen muß vorläufig aufgeschoben werden und schließlich sieht sich Olof Olson gezwungen, eine der zwölf Jagd-Divisionen wahrscheinlich einzumotten. Schon bald wird sich auch zeigen müssen, ob das JAS-Projekt, die neue Flugzeuggeneration, die in den neunziger Jahren den "Viggen" ersetzen soll, in dem bisher beschlossenen Rahmen weiter verfolgt werden kann.

### Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Aliee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Roß und Reiter nennen

Sehr geehrte Damen und Herren. bei der Vorstellung des Jahresberichtes der Wasserwirtschaft für das Jahr 1982 hat Staatssekretär Wolfgang van Geldern "unbequeme Maßnahmen" und "Verschärfte Auflagen" für die Industrie angekündigt. Bleibt zu hoffen, daß die Regierung diese Ankündigungen in die rauhe Wirklichkeit des bundesrepublikanischen Umweltschutzes umzusetzen

Angesichts der bevorstehenden Novellierungsdebatte zum Abwasser-Abgaben-Gesetz laufen die Bestrebungen verschiedener unionsregierter Länder auf Hochtouren, das ohnehin schon ungenügende Abwasser-Abgaben-Gesetz noch weiter zu verwässern. Das ganz im Gegenteil eine Verschärfung dieses Gesetzes vonnöten ist, läßt sich aus den neuen Jahresberichten der Rheinwasserwerke entnehmen: Die Rheinwasserwerke klagen über erhebliche Konzentrationsschwankungen von Schadstoffen, die stoßweise in den Rhein eingeleitet werden. Auf diese bedenklichen Praktiken wird im Oktober 1983

auch das Internationale Wasser-Tribunal (IWT) in Rotterdam hinweisen.

Im Gegensatz zum moderat gehaltenen offiziellen Jahresbericht der deutschen Wasserwirtschaft wird das IWT Roß und Reiter nennen und exemplarische Fälle von Gewässerverschmutzung veröffentlichen. Dies entspricht der kürzlich vorgelegten Forderung nach mehr Umweltpublizität, die von der Projektgruppe "Aktionsprogramm Ökologie" aufgestellt wirtschaftsministerium eingesetzt worden. Die Forderungen dieser Prode und das IWT zu eigen gemacht, während sich die Regierung - angesichts der drängenden Umweltprobleme unverständlicherweise - vornehm zurückhālt. Der äußerst laue nur ein Beispiel von vielen, bei dem es an der notwendigen Klarheit und

## Immer größeres Defizit

Wie hieß doch die Parole der Bundesbahn in den letzten Jahren? Stillegung von Nebenstrecken, weniger Bahnhöfe und weniger Züge auch auf derzeit noch erhaltenen Strecken. Weniger Leistungen zu Preisen, die in den letzten Jahren weit rascher in die Höhe geklettert sind als die durchschnittlichen Lebenshaltungskosten. Mit dieser Politik, so verlautete, wolle man die Bahn finanziell gesunden. Nun steht sie - laut Presse - vor einem größeren Defizit denn je.

Die Stillegungspolitik ist also ganz offenkundig gescheit. Wie soll es nun weitergehen? Wird die Bahn, wie Zeitungsberichte bereits andeuten, auf diesem verhängnisvollen Weg weiter bergab fahren, vielleicht sogar noch rasanter als bisher? Noch weniger Leistungen, noch weniger Fahrgäste? Stillegung nun auch von Eilzugstrecken? Oder wird man begreifen, daß der bisherige Kurs - Stillegung, "Ausdünnung", rasch steigende Fahrpreise – zum Ruin des öffentlichen Verkehrssystems führt? Wird man begreifen, daß ein solches un-verzichtbar ist? Und mit oder ohne Stillegung von Strecken nur rentabel sein kann, wenn der Güterverkehr wieder weit stärker als derzeit auf die Schiene verlagert wird?

Ist denn nicht die Kostenberechnung der Bahn falsch und im Vergleich zur Straße verzerrt, wenn man ihr die Unterhaltung des Gleiskörpers anlastet, beim Autoverkehr aber die Milliardenaufwendungen für Straßenbau (sowie für Straßenbau-

wurde. Diese Projektgruppe war 1979 vom Bundesinnen- und Bundeslandektgruppe haben sich bislang aber leider nur die Umweltschutzverbän-Wasserwirtschaftsbericht ist leider Konsequenz mangelt

Bennhausen

Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröftentlichung.

### Mit freundlichen Grüßen Johanna Leibinger,

verwaltung und Polizei!) dagegen nicht berücksichtigt?

Wird man einsehen, daß Verkehrspolitik sich nicht von Umweltpolitik trennen läßt, daß das derzeitige Motto: "Weg von der Schiene" den Forderungen des Umweltschutzes genau entgegenläuft? Wird man vor allem einsehen, daß angesichts der Erschöpfung der Erdőlvorräte in zwei bis drei Generationen eine immer stärkere Verschiebung des Verkehrs auf die Straße und damit zugunsten des anergiefressenden Individualverkehrs in höchstem Maße kurzsichtig und unverantwortlich wäre?

Dr. Hans Mattern,

# Duckmäuserei?

Die Entscheidung des Bundespräsidenten, der Luther-Feier der SED den erhofften "internationalen" Glanz zu versagen, ist zu begrüßen.

Doch warum müssen \_terminliche

Gründe" die Absage rechtfertigen? Scheut der Präsident eine unmißverständliche Darlegung von Rechtspositionen? Erfahrungsgemäß schwächt das Beharren auf "Geschäftsgrundlagen" keineswegs die Bereitschaft kommunistischer Regierungen, sich auf praktische Kompromisse einzulassen. Duckmäuserei verbessert das innerdeutsche Verhältnis nicht.

Mit freundlichen Grüßen Dr. Gühne, Warendorf

### Was tut er heute?

Sehr geehrte Redaktion, zu "Auf ein Wort" (WELT vom 25. August) von Helmut Schmidt bleibt mir als Mutter von Kindern, die in dieser von Herrn Schmidt erwähnten Zeitspanne die Schule besuchten, einfach die Spucke weg.

Abgesehen davon, daß vor 20 Jahren die Schule noch in Ordnung war, es gab noch einen unverfälschten Geschichtsunterricht, ebenso sah es mit dem Religionsunterricht aus, es herrschte Disziplin und Achtung vor den Lehrern.

All' dies wurde mit der sozial-liberalen Koalition weggefegt. Reformen über Reformen auf dem Buckel der armen Kinder und ihrer Eltern. Denken wir nur an die unheilvolle antiautoritäre Erziehung. Ich selbst erlebte sie mit der Klasse und deren neuen jungen Lehrerin mit meinem Jüngsten mit. Diese Klasse wurde gut funktionierend übergeben. Die neue Lehrerin sagte zu mir "es ist ja furchtbar, wie streng diese Kinder erzogen worden sind". Ab da wurde es "frei", die Lehrerin geduzt usw. Ein Jahr später verließ diese Lehrerin die Klasse und sagte zu mir: "Frau Kunz, es ist ja fürchterlich, ich komme mir vor wie eine Raubtierbändigerin. Ich bin total fertig mit den Nerven. Ich kann sagen was ich will, einer fängt immer an sofort dagegen zu sein, und die ganze Meute macht mit."

Und nun sagt dieser Mann, unter dem das alles überhaupt erst möglich wurde, der die Verantwortung für dieses Verbrechen an unseren Kindern als Regierungschef trug: Wenn ich mir . . . was die Pädagogen . . . bin ich ratlos . . . erbittert . . . Experimentierlust...vom Staat abgesichert

Er und seine Partei sorgen doch noch noch heute dafür, daß ordentliche Schulen, auch Gymnasien "weggeplant" werden und dafür neue Gesamtschulen gebaut werden, weil angeblich die Eltern sie wünschten.

Die Eltern wünschten Ganztagsschulen, das heißt noch lange nicht Gesamtschulen. So hat ein Bielefelder Gymnasium unter großen finanziellen persönlichen Opfern der Lehrer Gymnasium zu einer Ganztagsschule umfunktionieren wollen. Der Rat der Stadt (SPD) hat dies verhindert. Was tut Herr Schmidt denn heute gegen die Experimentierlust der Gesamtschulen, der SPD liebstes

> Mit freundlichem Gruß Annemarie Kunz

### Wort des Tages

99 Ein Streit zwischen wahren Freunden, wahren Liebenden bedeutet gar nichts. Gefährlich sind nur die Streitigkeiten zwischen Menschen, die einander nicht ganz verstehen. 99

Marie von Ebner-Eschei österr. Autorin (1830–1916)

### Personalien

GEBURTSTAGE

Als er 1977 bei der Verleihung des Ordens "Widerdentierischen Ernst" in die Bütt stieg, da konnte er vor einem TV-Millionenpublikum seine karnevalistische Science-fiction abziehen. Ansonsten gehört aber Hans Stercken, der am 2. September sein 60. Lebensjahr vollendet, zu den stillen parlamentarischen Kärrnern: Als Aachener Bundestagsabgeordneter seit 1976, Obmann der CDU/ CSU-Fraktion für auswärtige Kulturpolitik. Leiter der deutschen Delegation und westlichen Gruppe bei der Interparlamentarischen Union. Der promovierte Archäologe wurde in den 50er Jahren Referent des Bundespresse- und Informationsamtes, das er auch 1961 beim Eichmann-Prozeß vertrat. Kernsätze des französischen Staatspräsidenten veröffentlichte er unter dem Titel "de Gaulle hat gesagt". Sterckens jüngstes Buch hat den Titel "Zurück zum Leben".

Willi Dichmann, Vorsitzender des Verbandes der Deutschen Büromöbelindustrie, vollendet am 3. September sein 65. Lebensjahr. Der Möbelfabrikant hat aus den bestehenden Verbänden den einheitlichen Verband der Deutschen Büromöbelindustrie geschaffen. An der Schaffung des Kölner Messekonzepts Orgatechnik, der internationalen Bürofachausstellung, hat erentscheidend

### AUSZEICHNUNG

Walter Blume, ehemaliger Präsident der Landwirtschaftskammer Hannover, wurde von Bundesernährungsminister Ignaz Kiechle mit der Professor-Wilhelm-Nikias-Medaille ausgezeichnet. Damit werden Blumes Verdienste im Landvolkverband, in der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft und in Zusammenschlüssen der Agrarwirtschaft gewürdigt.

### BERUFUNGEN

Dr.-Ing. Hans-Karl Siebigs (50), Erster Beigeordneter der Stadt Eschweiler bei Aachen, ist zum neuen Dombaumeister in Aachen ernannt worden. Wie sein Vorgänger Dr. Leo Hugot, der 1982 im Alter von 57 Jahren starb, wird Siebigs das neue Amt nebenberuflich ausüben.

Pastorin Dr. Erika Reichle (45). aus Tübingen, Vorsitzende des Konvents evangelischer Theologinnen in der Bundesrepublik und Berlin-West, ist zur Leitenden Pastorin der Evangelischen Frauenhilfe in Deutschland als Nachfolgerin von Christel Meyers-Herwartz gewählt

### VERÄNDERUNGEN

Bei Bundestagspräsident Rainer Barzel (CDU) haben die Abgeordneten **Manfred Lahnstein** (SPD) und Klaus Hecker (Fraktion die Grünen) offiziell ihren Verzicht auf das Bundestagsmandat erklärt. Lahnstein. früher Bundesfinanzminister, geht in den Vorstand des Bertelsmann-Konzerns. Hecker war von seiner eigenen Fraktion wegen unsittlicher Verfehlungen zum Rücktritt gedrängt worden.

Wenn die Medienschwemme kommt - Fragen an Studio Hamburg

# Fernsehautoren bleiben Mangelware

In einer Hinsicht steuert das Fernsehen zur Zeit auf eine Phase der "Not aus Überfülle" zu. Wohin man blickt, machen sich neue Träger bereit, die Ware Nachricht die Ware Unterhaltung und - gelegentlich - die Ware Belehrung zu transportieren. Zur Debatte stehen denn auch fast ausschließlich diese neuen Spediteure, die transportieren wollen, die mit elektromagnetischen oder optischen Netzwerken verbreiten wollen, was auch immer.

Die große Frage der Mediennation ist denn auch, wer darf solches machen? Man fragt auch noch: Wer soll das bezahlen? Die Kernfrage indes müßte lauten: Wer soll das Transportgut herstellen? Diese Frage verschwindet im Wust der parteipolitischen Fuß-Fallen und -Tritte.

Man braucht Kameras und Kameraleute, man braucht Mikrophone und Toningenieure, man braucht gro-Be Stäbe an erfahrenen Facharbeitern man braucht den technischen Klein-Kosmos, in dem - ineinandergreifend - Programme produziert werden können, erstens. Zweitens: Man braucht Darsteller, die spielen, man braucht Autoren, die etwas ersinnen und in Form bringen, man braucht Regisseure, die ihre erfahrene Phantasie und ihr in Jahrzehnten gewachsenes handwerkliches Geschick einbringen in die Produktion. Es stellt sich also die Frage: Haben wir genug davon? Die Frage ist zugleich eine Frage nach der Qualität. Führende Regisseure, zum Beispiel. sind auf lange Zeit ausgebucht, der für alle Beteiligten schädliche Verschleiß von Darsteller-Gesichtern spricht auch nicht für einen Überfluß in dieser Kiste.

Wir sprachen mit dem stellvertretenden Intendanten des NDR, Jobst Plog, der als Vorsitzender des Auf-

sichtsrates der großen europäischen Produktionsstätte Studio Hamburg gewissermaßen auf beiden Seiten zu Hause ist. Wie, so fragten wir, wirkt sich die kommende Vermehrung der Programmträger auf das Beispiel Studio Hamburg aus?

Plog: Eine klare Prognose zeichnet sich noch nicht ab. Auf alle Fälle ist mit mehr Einkäufen auf dem internationalen Markt zu rechnen. Eine große Volumensteigerung der eigenen Produktionen sehe ich nicht.

WELT: Hat das Studio Hamburg noch Spielraum frei, wenn es tatsächlich zu einer Vermehrung der Produktion kommen sollte?

Plog: Man kann sagen, 30 Prozent sind frei, aber: Als Tochter des NDR muß Studio Hamburg für den "Vater Kapazitäten vorhalten, muß Spitzen abdecken, muß Terminanforderungen und saisonale Schwankungen berücksichtigen. Häufig ist es ausgebucht, aber, wie gesagt, es gibt noch freie Strecken im Terminplan.

WELT: Gut, das waren die Kapazitäten in Sachen Atelier, Mischpult, Schneideraum oder auch Schreinerei mitsamt dem Personal, wie aber steht es mit der sogenannten kreativen Seite der Produktion? Wo kommen all die Leute her, die Drehbücher schreiben können, denen Gags einfallen können, die singen und tanzen können?

Plog: Wir haben kein großes kreatives Potential. Ein Engpaß sind die Autoren. Viele haben eine Scheu vor Aufgaben, in denen sie sich nicht "selbst verwirklichen" zu können glauben . . .

WELT: Viel Poeten, wenig Auto-

Plog: Wie auch immer, wir wirken im Studio Hamburg durch Autorenseminare diesem Defizit entgegen. Trotzdem, ohne erhebliche Einfuhren kommen wir nicht aus und werden wir in Zukunft noch weniger auskommen.

WKLT: Also mehr Konfektionsware, mehr, zwar technisch perfekte. aber sterile Videoclips, ein Marsch in die preiswerten Imbißhallen zu den McDonald-Einheitsbrötchen ...

Plog: Produzieren müssen wir nach Marktgesetzen, und das ergibt ganz andere Gesichtspunkte, da heißt es: Wie teuer wird das Produkt? Da heißt es: Wie breit kommt es über?

WELT: Nun eine Frage an Sie als NDR-Mann. Was werden Sie in Sachen Qualität tun?

Plog. Wir haben ein Kapital an Ruf und Ansehen besonders im Bereich des Fernsehspiels. Wir werden dieses Kapital mehren, das heißt: das Fernsehspiel des NDR....

WELT: .... das Fernsehspiel wirdmit mehr Mitteln ausgestattet.

Jobst Plog setzt also auf Qualität. Was sagt Deutschlands Grand Old Man der Fernsehproduktion, Prof. Gvula Trebitsch, zu der drohenden Medienschwemme?

Trebitsch: Ich bin skeptisch, aber ich setze auf die kreative Seite des Geschäfts. Sehen Sie, das ist meine Erfahrung aus einem langen Leben mit Film und Fernsehen: Wenn ein Drehbuch gut ist kann das Programm nicht schlecht werden. Daher das Autorenseminiar des Studio Hamburg, daher mein Engagement, daher mein Glaube an die Zukunft des Fernsehens. Schlechte Programme? Da muß man eben gute Programme

WELT: Qualität als As im Ärmel Trebitsch: Lassen wir es bei dem Wort Qualität.

VALENTIN POLCUCH

Auf die große Bedeutung der Medien in der Bundesrepublik für die Bevölkerung in der "DDR" hat der Parlamentarische Staatssekretär im innerdeutschen Ministerium, Ottfried Hennig (CDU), aufmerksam gemacht. Zwei Drittel der \_DDR"-Bevölkerung hörten "fast jeden Tag" oder zumindest "häufig" einen Rund-funksender aus dem Westen. Ebenso hoch sei die Einschaltquote der beiden Fernsehprogramme aus der Bundesrepublik, sagte Hennig gestern in Berlin. An erster Stelle stünden dabei West-Nachrichtensendungen "heute" und "Tagesschau" sowie

Sendungen wie "Tatort" und "Dalli-

Dalli". Es gebe Fachleute, die Zusammenhänge herstellten zwischen der Möglichkeit zum Empfang von Westsendern und Entscheidungen über Arbeitsplatz- und Wohnungswechsel in der "DDR". Dies solle selbst für höhere SED-Funktionäre gelten, die sich ungern in das Gebiet um Dresden oder Greifswald versetzen lassen wo es kein Westfernsehen gebe. Bei den Rundfunksendern habe der RIAS im vergangenen Jahr in der Hörergunst der "DDR" deutlich vorn gelegen. 37 Prozent der Bevölkerung hätten ihn zumindest hin und wieder gehört. Aber auch der SFB, der NDR und der Deutschlandfunk würden oft gehört. (ms.)

Englands vierter TV-Kanal kommt das kommerzielle Fernsehen ITV teuer zu stehen. Auf dem internationalen Fernsehfestival in Edinburgh enthüllte der Indentant (Managing Director) der ITV-Programmgesell-schaft "London Weekend Television", Brian Tesler, daß "Channel Four im gegenwärtigen Geschäftsjahr rund 152 Millionen Pfund Unkosten verursachen und "bestenfalls" 50 Millionen Pfund Einnahmen aus der Werbung verbuchen werde. Einer der Gründe für das 100-Millionen-Pfund-Loch sei ein Boykott der Schauspielergewerkschaft "Equity".

### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

Nur über die ARD 10.00 houts 10.03 Liedercircus

17.50 Topoeschou

15.00 Lemmi und die Schmöker
Auftakt zu 13 neuen Geschichten
"Lemmi, das ist für mich ein
Freund", sagt der Zéjährige
Schauspieler Andreas Kaufmann
aus Solingen, der gerade mit dem neunmalkingen und dennoch ach so menschlichen Bücherwurm 13 neue Folgen abgedreht hat. Gel-stiger Vater der Puppe ist Rostis-lav Communication.

lav Cerny aus Prag. 15.50 Kanalilgator
Zeichentrickfilm
Von Ursula und Franz Winzentsen

16.05 Tagesschau

16.05 Tenkausstellung Berlin

1FA-Folklore-Show 1983

Das Gelände rund um den Funkturm wurde zum Open-air-Fernschttelle senstudio umfunktioniert. Folklo-re-Ensembles aus Österreich, Deutschland und Polen sowie eine stattliche Musikantenriege wett-eifem um die Gunst des Publikums

(Anschi. Regionalprogramme) 20.00 Tagoeschau 20.15 Der Förster vom Silberwald Österr. Spielfilm (1954)

Mit Rudolf Lenz, Anita Gutwell, Karl Ehmann v. a. Regie: Alfons Stummer
Aus heutiger Sicht wirkt die Edelschnulze von Alfons Stummer
überroschend "modern" durch
das leidenschaftliche Pfädoyer für die Erhaltung der letzten Reste unberührter Landschaft und Tierwelt, wirkungsvoll unterstützt von beeindruckenden Naturaufnah-

21.45 Menschon und Straßen Kokrosono im Slum Von Ebbo Demant 100 Meter lang und wenig mehr als drei Meter breit – das ist Kokrosono. In diesem Siumgebiet am Rande der Indonesischen Stadt

Semarang hausen 250 bis 300 Menschen. 22.50 Tagestherrer mit Bericht aus Bonn 23.00 Die Sportschag

Der Mann im Hintergrund Mit Chad Everett, Arthur Hill u. a. legie: Joseph Pevney

11.40 Konzert frei Haus 12.10 Kennzeichen D

10.05 impressionez von der IFA 10.56 20 Jahre ZDF – Ihr Prograf 11.50 impressionen von der IFA 12.00 ZDF Mittag
Die Fernseh-Infothek
12.55 Presseschau

15.90 heute 15.15 Wir stellen was ARD und ZDF im Gespräch mit den Zuschauern. Was hat unser Fernsehen zu bieten?
14.55 ZDF – Ihr Programm
15.00 Gefragt – gewonsen
Länderquiz mit Hans Rosenthal
Heute: Nordrhein-Westfalen

16.00 Artistances 17.15 Tele-likestrierte
Anschl. heute-Schlagzeilen
18.00 Mein Name ist Drops!
18.20 Western von gestern 18.20 Westers von gestern 18.57 ZDF – Ihr Programm

19.30 auslandsjournal Themen: Israel: Was kommt nach Begin? / Argentinien: Die Peronisten sammeln sich / Brasilien: Die Jobkiller kommen / Schweden: Kampf dem Rauchen Moderation: Rudolf Radke

20.15 Aktenzeichen: XY . . . ungelöst 21.15 So sah man sle noch nie: Wildschweine in freier Wildbahn 22.00 houte-journal

22.20 Aspekte
Video-Kunstwerk – Den ersten Teil video-Kunstwerk – Den ersten feit eines Kunstwerkes, das sich mit der geteilten Stadt Berlin be-schäftigt, stellt der Video-Künstler Richard Kriesche vor / Christoph Martin Wieland – den 250. Ge-burtstag des deutschen Aufklä-com Jelent seine Geburtstadt Rirers felert seine Geburtsstadt Bi-berach mit Ausstellungen und einem Internationalen Symposion / "Ediths Tagebuch" – Hans W. Geisendörfer verfilmte Patricia Highsmiths Roman / Eröffnungs-Kommentar von Peter W. Jansen zur Blennole in Venedig / "Komödie der Irrungen" – Shakespeares Stück an der Berliner freien Volksbühne unter der Regie von Werner

Schroeter 23.05 Aktenzeichen: XY . . . vagelöst Zuschauerreaktio 25.15 "Dünner Mann", 5. Fall Amerikan. Spielfilm (1939)

# Ш.

18.00 Computercius für Kinder Mit Wolfgang Back Achterbake (?) 18.30 Achterba Aktuelles Ferienmagazin für Kin-

der 19.00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf"

NORD/HESSEN 18.00 Achterbohn 18.09 Achterbohn
18.30 Scherlock Schmidt & Co.
19.00 Götter und Helden der Antike (10)
19.15 Von Mäusen zu Menschen
Retortenbabys, Jungfernzeugung und die Angst vor dem Homun

WEST/NORD/HESSEN 20.00 Tagesschau 20.15 Die Gesichter des Schauspielen

Gert Voss Porträt von Dieter Mendelsohr 21.00 Doutsche Landsch Der Frankenwald
21.45 Der Lempenmann
Von Alexander Kent
Regie: Jochen Thomas
25.00 Letzte Nachrichten

23.05 Soap oder Trautes Helm (26) Nur für NORD/HESSEN: 25.05 Palicz Wer hat auf J. R. geschossen?

SÜDWEST Für Baden-Württemberg: 19.00 Die Abendschau Für Rheinland-Pfalz: 19.00 Die Abendschau Für das Saarland: 19.00 Saar 3 regional

Für Gesamt S3: 19.25 Nochrichten 19.30 Formel Eins 20.15 Wissenschaft und Forschu

Der Flug des Kondors (1) 21.00 Kielnes Musik-Kolleg (8) Klassizismus im 19. Jahrhund 21.40 Eine amerikanische Familie 22.25 Musik und Technik (7)

BAYERN

18.45 Rundschau 19.00 Wo Fische Schlange stehen Putzerstation im Korallenriff 19.45 Bayern-Report 29.15 Orientexpres 21.15 Turin – die geräderte Stadt

22.00 Ryndschau 22.15 Sport heute 22.50 Z. E. N. 22.35 Buffalo Bill und die Indiane Regie: Robert Altman

Frankreich

definiert neue

Ausländerpolitik

Die künftige Ausländerpolitik der

französischen Regierung wird sowohl

ein verschärftes Vorgehen gegen ille-

gal eingereiste Ausländer als auch

Bemühungen um eine verbesserte

Eingliederung der Gastarbeiter vorse-

hen. Dies geht aus einem Katalog von

60 Maßnahmen hervor, den die franzö-

sische Regierung verabschiedet hat

Ein Schwerpunkt der Beschlüsse

gilt dem Kampf gegen die illegale

Einwanderung, die künftig durch ver.

schärfte Grenzkontrollen und syste.

matische Ausweisungen von Auslän-

dern ohne gültige Aufenthaltserlaub-

nis verhindert werden soll. Die Maß.

nahmen sind vor allem gegen illegale

Einwanderer aus den Staaten Marok-

ko, Algerien und Tunesien gerichtet.

Erfolg verspricht sich die Regierung

von der Vervierfachung der Geldbu-

Ben für die Beschäftigung von Auslän-

dern ohne Arbeitserlaubnis. Die Be-

reitschaft von Gastarbeitern, in ihre

Heimat zurückzukehren, soll durch

besondere Ausbildungsprogramme

Zweiter Teil des Maßnahmenkata-

logs ist die verbesserte Integration der

4.5 Millionen legal in Frankreich le-

benden Gastarbeiter. Dabei wird

Nachdruck auf die Eingliederung der

über eine Million ausländischen Ju-

gendlichen unter 18 Jahren gelegt,

denen eine bessere Ausbildung gebo-

ten werden soll. Für ausländische Fa-

milien soll zudem der Zugang zu So-

zialwohnungen erleichtert werden.

gefordert werden.

### Bischof Lohse gegen "zivilen Ungehorsam"

epd, Hannover Gegen Aktionen des "zivilen Ungehorsams" hat sich der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland, der Hannoversche Landesbischof Eduard Lohse, ausgesprochen. Es gäbe in unserem Staat, so Lohse, genügend legale Möglichkeiten, um Ansichten in der Öffentlichkeit bekannt zu machen und durchzusetzen. Jeder, der sich dennoch an Aktionen gegen die Stationierung von Mittelstreckenraketen in Westeuropa beteiligen wolle, die auf die Verletzung des geltenden Rechts zielten, müßte sich über die gegebenenfalls straf- und zivilrechtlichen Folgen im klaren sein. Darüber hinaus, so betonte der Landesbischof, sollten sich Christen aber auch ernsthaft prüfen, ob ihr "ziviler Ungehorsam" Ausdruck ihres Glaubens oder nur ihrer Enttäuschung über politische Ent-

scheidungen sei.
Widerstand und "ziviler Ungehorsam" sollten nach Ansicht des Ratsvorsitzenden nur dann geübt werden, wenn der Staat demokratische Rechtsordnungen zerstöre, "so daß Freiheit und Menschenwürde gefährdet sind und jede politische Opposition unmöglich ist". Die Zweifel an der Verfassungstreue der Kirche und Verdächtigungen der Zusammenarbeit mit Kommunisten in der "Friedensbewegung" wies Lohse allerdings zurück.

### Schmidt trifft Honecker

hrk. Berlin
Der frühere Bundeskanzler Helmut
Schmidt wird während einer privaten Reise in die "DDR" am kommenden Montag mit dem Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker zusammentreffen. Honecker hatte Schmidt im
vergangenen Herbst in die "DDR"
eingeladen. Schmidt wird bereits
morgen in Potsdam eintreffen, wo er
als Gast der Kirche im evangelischen
"Oberlin-Haus" wohnen wird.

Der SPD-Politiker, der von seiner Frau, dem ehemaligen Regierungssprecher Bölling und seinem Referenten Jens Fischer begleitet werden wird, ist Gast des früheren Kirchenbunds-Vorsitzenden, Bischof Albert Schönherr. In Potsdamm will Schmidt die Schlösser Cäcilienhof und Sanssouei besuchen. Am Sonntag wird sich Schmidt in der Lutherstadt Wittenberg aufhalten.

Schmidt dürfte bei seinem Gespräch mit Honecker vor allem den Stand und die Erfolgsaussichten der Genfer Abrüstungsgespräche erörtern. In der vergangenen Woche hatte SPD-Abrüstungsexperte Egon Bahr mit Honecker über die gleiche Thematik gesprochen. In den "DDR"-Medien fehlt bisher jeder Hinweis auf die Schmidt-Reise.

# "Mit unserer Existenz für den Frieden einstehen"

"DDR"-Theologe: Defizite in kirchlicher Haltung

HANS-R. KARUTZ, Berlin In der evangelischen Kirche in Mitteldeutschland wächst offenbar die Bereitschaft, außerhalb der vom Staat inspirierten Aktionen aktiv für

eine Politik des Friedens einzutreten. Über das Bestreben, beim Friedensthema von der Kompromißbereitschaft eines "Jein" und "Sowohl-Als-auch" in der Öffentlichkeit abzukommen, sprachen beispielsweise auch die Teilnehmer des thüringischen Kirchentages im Mai dieses Jahres.

Dort hielt der Referent für Frie-

densfragen in der Theologischen Studienabteilung beim "DDR"-Kirchenbund, Joachim Garstocki, ein Referat unter dem Thema "Vertrauen wagen – Phantasie für den Frieden in der bedrohten Welt". In seinem Vortrag sprach er sich dafür aus, "mehr Verbindlichkeit in das eigene Handeln" zu bringen. Verbindlich werde das Reden über den Frieden erst, "wenn wir mit unserer eigenen Existenz dafür einstehen. Die "steilsten" Synodenpapiere bleiben Zitterkonzerne, wenn es zu wenig Menschen, Gruppen und Gemeinden gibt, die dieses Papier beim Wort nehmen."

Garstocki sagte weiter: "Wir dürfen . . . Entschiedenheit nicht nur bei
denen einfordern, die als Jugendliche
von der Wehrdienstfrage betroffen
sind oder die als Kinder im Wehrunterricht auf die Verteidigungswürdigkeit der DDR eingestellt werden. Verbindlichkeit des Handelns darf in unseren Kirchen kein Luxus der Fünf-

zehnjährigen sein oder auf das Gleis jugendlichen Protestes abgeschoben werden."

Sie sei zuerst eine Aufgabe des erwachsenen mündigen Christen. "Daß die Generation der heute 40jährigen ihre eigenen Kinder – oft gegen deren Willen – zur Unverbindlichkeit des "Jein" überredet, statt sie zu einem begründeten verbindlichen Nein zu befähigen, ist eines der größten Defizite in unserer kirchlichen Friedensarbeit."

Der Experte aus Ost-Berlin wies vor den Kirchentagsteilnehmern schließlich unter Hinweis auch auf Beispiele aus der westlichen Welt darauf hin, daß es heute kein Land gebe, in dem bewußtes Friedensengagement ohne Risiko zu haben sei. Das gelte für die USA wie für Westeuropa. Über die Situation in der "DDR" sagte Garstocki: "Wer in der DDR eine Eingabe gegen die gesetz-lich verankerte Möglichkeit des Wehrdienstes von Frauen unterschreibt oder ein vorher nicht genehmigtes Plakat auf eine genehmigte Friedensdemonstration mitbringt, weiß um sein Risiko und wird es merken..."

Zwar seien die Beisplele "sehr verschieden und nicht unbedingt übertragbar". Aber eines machten sie deutlich: "Im konkreten Handeln ist jedes noch so einfache und bescheidene öffentliche Friedenszeichen risikobeladen, weil es an den Nerv des Abschreckungsfriedens rührt und die Mächte des Todes bloßstellt."

# Walesa: Ein Erfolg

Warschau spielt Demonstrationen herunter

AFP/AP/dpa, Washington/Warschan US-Präsident Reagan hat aus Anlaß des dritten Jahrestages der Unterzeichnung der Danziger Abkommen die inzwischen verbotene Gewerkschaft "Solidarität" als "Hoffnungsschimmer" für die Menschen bezeichnet, die ohne Waffen um ihre Freiheit kämpfen und eine friedlicher Welt schaffen wollen. In seinem Urlaubsort Santa Barbara erklärte Reagan, die "Solidarität" habe "die ganze Macht eines modernen totalitären Staates" herausgefordert.

Zugleich forderte der Präsident die polnische Regierung zu "Versöhnungsmaßnahmen" auf. Die Probleme Polens ließen sich nicht durch Einschüchterung lösen. Der einzige Weg sei eine Versöhnung "mit diesem stolzen und mutigen Volk". Sollte die polnische Regierung diesen Weg einschlagen, so würden die USA mit "konkreten Schritten" antworten.

In Danzig erklärte Arbeiterführer Lech Walesa, die Kundgebungen zum Jahrestag der Danziger Abkommen seien ein großer Sieg für die Gewerkschaft "Solidarität" gewesen. Es sei nicht darauf angekommen, gegen Panzer vorzugehen, sondern es sollte zahlenmäßige Stärke demonstriert werden. Nun müsse die "Solidarität" ein solides Programm für künftige Aktionen ausarbeiten. Die polnischen Zeitungen stellten die Demonstrationen am Jahrestag als eine "vollständige Niederlage" der politischen Opposition hin.

In Nowa Huta, Danzig, Breslau, Warschau und anderen polnischen Städten hatten am Mittwoch Zehntausende Arbeiter überwiegend friedlich für die "Solidarität" demonstriert. In Danzig wurden am Abend 6000 Demonstranten von der Bereitschaftspolizei angegriffen und zerstreut.

Seite 2: Walesas Sieg

# Jumbo-Jet von Sowjets abgeschossen?

● Fortsetzung von Seite 1

nete Lawrence McDonald (48, Demokrat). Der verheiratete Vater von drei Kindern, der im Repräsentantenhaus den Bundesstaat Georgia vertritt, befand sich auf dem Weg zu den Feiern anläßlich des 30. Jahrestages des militärischen Beistandspaktes zwischen Südkorea und den USA in Seoul. Er war in diesem Jahr zum Vorsitzenden der rechtsstehenden John Birch Society gewählt worden.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums erklärte in Washington, die US-Regierung habe wegen des Verschwindens des Flugzeugs Kontakt mit der Sowjetunion aufgenommen. Die Senatoren Howard Metzenbaum und Patrick Leahy sagten, die Verhandlungen mit der Sowjetunion über die Rüstungsbegrenzung könnten empfindlich gestört werden, wenn sich heraustellte, daß das Flugzeug abgeschossen wurde.

Sollten sich die Vermutungen über den Absturz und Tod aller Flugzeuginsassen bestätigen, wäre dies der zweite Fall, in dem ein ziviles Flugzeug abgeschossen worden ist.

Weshalb die koreanische Maschine in von der Sowjetunion beanspruchtes Hoheitsgebiet bei den Kurileninseln oder – nach anderen Berichten – bei Sachalin geraten ist, blieb zunächst ungeklärt. Die Luftstraße ATS 20 führt allerdings ganz in der Nähe der Kurilen vorbei.

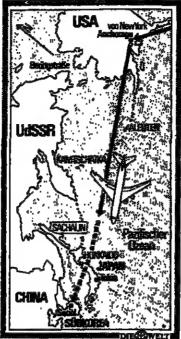

Die WELT-Grafik zeigt den Flugweg des koreanischen Jumbo-Jet von Anchorage (Alaska) nach Seoul. Schwarze Linie: So flog die Maschine; gestricheite Linie: So sollte sie weiterfliegen. Weshalb sie in die Nähe der Kurilen-Inseln oder der von der Sowjetunion besetzten japanischen Insel Sachalin geriet, ist ungeklärt.

# "Stern"-Affäre: Nannen will neue Untersuchung

Bericht des Kontrollgremiums "nicht objektiv"

UWE BAHNSEN, Hamburg
Der Skandal um die gefälschten
Hitler-Tagebücher und deren teilweise Veröffentlichung in der Illustrierten "Stern" hat zu weiteren Auseinandersetzungen im Verlag Gruner +
Jahr geführt: "Stern"-Mitherausgeber Henri Nannen hat in einem Brief
an den Vorstandsvorsitzenden des
Verlages, Gerd Schulte-Hillen, die
objektive und vollständige Untersuchung "aller in die Tagebuch-Affäre
verwickelten Verlags- und Redaktionsmitglieder ohne Ansehen der

Person" verlangt. Nannen stellte zugleich die Bedingung, diese Untersuchung müsse von einem zu berufenden Gremium vorgenommen werden, das von Verlag und Redaktion völlig unabhängig sei. Mindestens zwei Mitglieder müßten die Befähigung zum Richteramt besitzen. Dieser Ausschuß solle nach den Regeln einer ordentlichen Beweisaufnahme tätig werden: "Alle zu befragenden Angehörigen des Hauses sind von ihrer Verschwiegenheitspflicht zu entbinden und unter Hinweis auf ihre Dienstverträge zu einer rückhaltlosen Aussage zu ver-

Zur Begründung erklärte Nannen gestern vormittag in einer von ihm einberufenen Pressekonferenz, der gegenwärtig vorliegende Untersuchungsbericht zur Aufklärung der Affäre treffe nicht aufgeklärte, widersprüchliche Feststellungen, sei in Teilen nicht objektiv und enthalte unzutreffende Tatsachenbehauptun-

gen. Auf Vorhalte sei weitgehend verzichtet worden. Wie berichtet, war dieses vierköpfige Gremium von \_Stern\*-Redakteuren unter Vorsitz des früheren Hamburger Justizsenators Professor Ulrich Klug vom Redaktionsbeirat beauftragt worden, die internen Vorgänge in Redaktion und Verlag zu untersuchen. Dazu meinte Nannen gestern, Klug sei zwar ein redlicher Mann", er habe aber "offenbar nicht erkannt, daß mit diesem Bericht Personalpolitik gemacht werden sollte. Leute, die mit der Sache etwas zu tun hatten, werden kaum genannt". Es könne auch nicht übersehen werden, daß sich die Bearbeiter des Berichts "von der Rücksichtnahme auf bestimmte in die Tagebuch-Affäre verstrickte Personen ebenso wenig freimachen konnten wie von Ressentiments gegen andere Beteiligte". Er selbst, so meinte Nannen weiter, werde zwar in diesem Bericht von der Verantwortung für den Skandal entlastet, könne

nicht akzeptieren".
G+J-Vorstandsvorsitzender Gerd
Schulte-Hillen ließ unmittelbar nach
Nannens Pressekonferenz mitteilen,
der Vorstand werde diesem Begeh-

jedoch "selbst diesen Freispruch so

ren nicht folgen.

Sprecher des Redaktions-Beirates erklärten, Nannen habe die vereinbarte Vertraulichkeit gebrochen. Der Bericht werde am 9. September auf einer "Stern"-Redaktionsvollversammlung verlesen.

Seite 11: Freundlicher Ausblick

### Barzel empfiehlt Lektüre von Löbe ms. Bom

Bundestagspräsident Rainer Barzel (CDU) hat zu Beginn der politischen Herbstarbeit in Bonn an den Deutschen Bundestag appelliert, das in ihn gesetzte Vertrauen zu rechtfertigen. Vor dem Ältestenrat des Parlaments verwies Barzel auf eine Emnid-Umfrage, nach der das Bonner Parlament in den Augen der Bürger besonderes Vertrauen genieße. 76 Prozent hätten sich so geäußert. In zurückliegenden Jahren sei die Tendenz rückläufig gewesen und bis 61 Prozent zurückgegangen. Der Bundestag rangiert damit in der Vertrauensliste nach dem Bundesverfassungsgericht und dem Gesundheitswesen an dritter Stelle.

Barzel empfahl den Abgeordneten die 1949 erschienenen Erinnerungen von Paul Löbe nachzulesen, der auf den Zusammenhang zwischen dem Verfall der parlamentarischen Sitten und dem Verfall der Republik hingewiesen habe.

Barzel spielte damit auf die Aussage von Löbe an, "Straßenradau und Unehrlichkeit" hätten damals in der Weimarer Zeit die parlamentarische Ordnung untergraben.

# Brief an Altuns Anwalt Verweigerung der Auslieferung sollte begründet werden STEFAN HEYDECK, Bonn Noch unmittelbar vor dem Selbstmord des Türken Kemal Altun hatte der Staatssekretär im Bundesjustizministerium, Klaus Kinkel, den Anwalt Altuns. Wolfgang Wieland, in Bedenken geltend machten.

walt Altuns, Wolfgang Wieland, in einem Brief zu einer Türkei-Reise aufgefordert. Nach Kinkels Vorschlag sollte Wieland unterstützt von der Bundesregierung zusammen mit einem neutralen Beobachter in den-Akten der dortigen Justiz nach Entlastungsmaterial für seinen Klienten suchen. Damit sollte die bereits vorher schon als sicher geltende Verweigerung der von Ankara geforderten Auslieferung von Altun zusätzlich begründet werden. Dem 23jährigen war eine Mittäterschaft an der Ermordung eines ehemaligen Ministers von den Militärs vorgeworfen worden.

den Militärs vorgeworfen worden. Inzwischen wurde bekannt, daß ursprünglich nicht nur Innenminister Friedrich Zimmermann (CSU), sondern auch Justizminister Hans Engelchen Zustimmung der Bundesregierung zum Vollzug der bereits bewilligten Auslieferung" mit einer Gleichbehandlung von anderen Türken, die nicht wie Altun öffentliche Unterstützung erhielten. Diese sei aus rechtstaatlichen Gründen geboten gewesen.

Kinkel begründet die noch am 21.

Juli in einem Elf-Seiten-Brief erhobe-

ne Forderung nach einer "unverzügli-

Kurz darauf hatte er nach Gesprächen mit Amnesty International und Wieland jedoch Zweifel bekommen, ob nicht doch politische Gründe hinter dem türkischen Verlangen nach Auslieferung Altuns gestanden hät-

WELLA

Wella geht an die Börse!

Mitte September 1983 wird die Kurstafel der Frankfurter Wertpapierbörse um eine interessante Notierung reicher: Die Aktien der Wella AG, Darmstadt, wurden zum Börsenhandel



### Die Wella AG:

International erfolgreiches Unternehmen für Haarkosmetik und Körperpflege mit einem Weltumsatz 1983 von voraussichtlich 1,4 Milliarden DM. Präsent in 140 Ländern. Eigene Vertriebsgesellschaften in 27 Ländern. Fünf deutsche und 28 ausländische Produktionsgesellschaften. 10.000 Mitarbeiter in fünf Kontinenten. Eine geänderte Konzernstruktur vereint jetzt alle Auslandsgesellschaften unter dem Dach der Darmstädter Wella AG.

### <u>Das Aktien-</u> Verkaufsangebot:

Mit der Wella-Aktie beteiligen Sie sich an einem dynamischen und innovativen Unternehmen, auf solider Basis kontinuierlich gewachsen. Angeboten werden stimmrechtslose Vorzugsaktien, die rückwirkend ab 1. Juli 1983 dividendenberechtigt sind Der Verkaufspreis für eine 50-Mark-Aktie beträgt DM 340,-. Kaufanträge nehmen ab sofort bis einschließlich 7. September 1983 die Niederlassungen folgender Banken entgegen:

Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Berlin AG
Dresdner Bank AG
Bank für Handel und Industrie AG
Commerzbank AG
Berliner Commerzbank AG
Bayerische Hypotheken-und
Wechsel-Bank AG
Berliner Handelsund Frankfurter Bank
Delbrück & Co.
Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA
Hessische Landesbank-GirozentraleMerck, Finck & Co.
Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.

Sie sind an weiteren Einzelheiten interessiert? Fordern Sie den ausführlichen Börsenprospekt und weitere Unternehmensinformationen an.

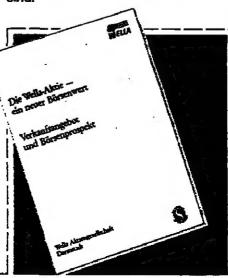

| Bitte ser<br>Wella-Bi<br>Unternel | iden<br>örse<br>hme | Sie m<br>nprosi<br>nsinfo | ir den<br>bekt u<br>rmatic | nd w    | eitere   |
|-----------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|---------|----------|
| Vomame/N                          | ате                 |                           |                            |         | <b>*</b> |
| Straße                            |                     |                           | ÷                          | <u></u> |          |
| PLZ/Ort                           | ٠.                  |                           |                            |         |          |
|                                   | •                   |                           |                            |         |          |

Einzusenden an: Wella AG, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Berliner Allee 65, 6100 Darmstadt



# WELT DER WIRTSCHAFT

# Kühne Behauptung

J. Sch.-Diefranzösische Preisentwicklung der letzten drei Monate beweist unsere Kapazität, eine Verlangsamung der Inflation zu erzielen, die den Übergang zu einer Teuerung von fünf Prozent 1984 sichert." Trotz aller Verklausulierung ist dies eine sehr kühne Behauptung von Wirtschafts und Finanzminister

Tatsächlich hat sich der monatliche Preisauftrieb in Frankreich seit Mai von 0.6 über 0.7 auf 0.8 bis 0.9 Prozent (vorläufige Juli-Angabe) beschleunigt. Zwar wurde der Preisindex des letzten Monats durch die Erhöhung der Tabaksteuer mit 0,1 Prozentpunkt belastet. Aber schon um Delors' Jahresziel für 1983 (8 Prozent) zu erreichen, dürften die Preise in den nächsten Monaten nur noch um 0,4 Prozent steigen.

Bei dieser für französische Verhältnisse unwahrscheinlich niedrigen Rate müßte es dann das gesamte nächste Jahr bleiben, damit der Fünf-Prozent-Traum Delors' Wirklichkeit wird. Demgegenüber sagt die OECD Frankreich für dieses Jahr 9 und für das nächste Jahr 7,5 Prozent Inflation voraus, was schon eine recht optimistische Prognose ist. Denn wegen der schwachen Produktivität der Wirtschaft könnte die Inflationsrate nur dann derart reduziert werden, wenn die Franzosen einen beträchtlichen Rückgang ihrer Lohnkaufkraft akzeptieren.

Bisher hat ihnen die sozialistische Regierung vor allem durch Steuererhöhungen Kaufkraft aus der Tasche geholt. Daß sich jetzt der Durchschnittsfranzose mit Lohnerhöhungen von vielleicht 3-4 Prozent begnügen sollte, paßt wohl kaum in seinen Kopf. Dann schon lieber 10 Prozent höhere Löhne und 12 Prozent höhere Preise.

### Heißer Sommer

Py. - Mögen andere schon beim "heißen Herbst" sein, die deutsche Damenoberbekleidungsbranche möchte sich allzugern noch am "heißen Sommer" festbalten. Anläßlich der bevorstehenden Internationalen Modewoche in Düsseldorf schwelgten Industrie und Handel in lange nicht gehörten Attributen. Man sah zarte Konturen für einen eventuellen Aufschwung. Das hauchdünne Umsatzplus der Branche im 1. Halbjahr 1983 von knapp i Prozent sollte man den Modemachern nicht vermiesen. Auch wenn es mehr dem heißen Sommer und dann erst der Ausgabenfreudigkeit der Damenwelt zuzurechnen ist. Und schon klagt der Handel, er hätte mehr verkaufen können, wenn er mehr gehabt hätte. Bei der Industrie würde es heißen, wenn er mehr geordert hätte. Aber da tut sich der Handel nicht zuletzt dank mancher modischer Ein- oder Reinfälle schwer. Sollten Herbst. und Winter noch auf sich warten lassen, wäre auch der Männerwelt mancher freundlichere Blick auf Leicht-Luftig-Lustiges gegönnt. Die tristen Herbstfummel finden immer noch früh genug aus den Schränken.

OECD / Trotz Konjunkturbelebung Besserung der Frachtraten unwahrscheinlich

# Noch nicht einmal kleiner Lichtblick für den internationalen Seeverkehr

zu einem weiteren starken Einbruch

der Frachtraten, da die Nachfrage

von dem Tonnageüberangebot in ver-

stärktem Maße übertroffen wurde.

Die Welttransportkapazität an Con-

tainerschiffen erhöhte sich 1982 um

Die Überkapazitäten haben insge-

samt ihren höchsten Stand seit dem

Zweiten Weltkrieg erreicht, heißt es in dem OECD-Bericht, obwohl Ende

1982 nicht weniger als elf Prozent der

Welthandelsflotte offiziell abgetakelt

waren. Die Transportkapazität dieser

Flotte erhöhte sich 1982 um 0,7 Pro-

zent auf 702 Millionen Tonnen. Die

Schiffsauslieferungen nahmen er-

heblich stärker als die Verschrottun-

Für die Überkapazitäten verant-

wortlich macht die OECD nicht zu-

letzt die Entwicklungsländer, die

sich in stark zunehmendem Maße ei-

gene Schiffe anschaffen. Sie hätten

inzwischen bereits die Hälfte ihres

Ziels erreicht, bis 1990 rund 20 Pro-

zent der Welthandelstonnage zu stel-

len. Die OECD-Länder selbst sind

daran gegenwärtig nur noch zur Hälf-

Auch versuchten die Entwick-

Sehr pessimistisch beurteilt die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) die weitere Entwicklung der internationalen Handelsschiffahrt. Zwar könne his Ende dieses Jahres infolge der allgemeinen Konjunkturbelebung mit einem leichten Anstieg der Tonnagenachfrage gerechnet werden. Jedoch sei es wegen des weiter steigenden Tonnageangebots sehr unwahrscheinlich, daß sich die Frachtraten bessern.

Im vergangenen Jahr war der mari- wie 1981. Jedoch kam es gerade hier time Warenverkehr weiter geschrumpft. Weltweit verminderte er sich tonnagemäßig um acht Prozent und in Tonnenmeilen ausgedrückt um zehn Prozent. Diese Minusraten gehen weit über die der Weltwirtschaftsentwicklung hinaus, betont der Schiffahrtsausschuß der OECD

in seinem Jahresbericht. Der wichtigste Grund dafür war die Schrumpfung des Tankerverkehrs um tonnagemäßig 13 Prozent. Die Transportnachfrage nach Rohöl und Ölprodukten vermindert sich sogar um 18 Prozent. Die Netto-Ölimporte der westlichen Industriestaaten allein waren 1982 um 15 Prozent zurückgegangen, obwohl sich ihr Ölver-brauch nur um fünf Prozent vermin-

An Trockenfracht wurden fünf Prozent weniger befordert als 1981. Vor allem Kohle und Eisenerz sind infolge der internationalen Stahlkrise in ringerem Maße verschifft worden. Auch Phosphate, Bauxit und Toner-de verbuchten Rückgänge. Die Getreidefracht blieb aber nur leicht unter dem Vorjahresergebnis. Etwas besser behaupten konnte

sich der Linienverkehr. An Containern wurden ebensoviel transportiert lungsländer, wie es in dem OECD-Bericht heißt, mehr und mehr mit ihren Handelspartnern Reservierungsabkommen zu treffen oder ihnen diesen Typ von Restriktionen einseitig aufzuzwingen. Dadurch sei der Protektionismus im Schiffsfrachtverkehr weiter verstärkt wor-

Wie sich aus dem Bericht ergibt. war die Welthandelsflotte von Mitte 1981 bis Mitte 1982 auf 424,7 (420,8)
Millionen Bruttoregistertonnen (BRT) gestiegen, nachdem sie 1970 erst 224,5 Millionen BRT erreicht hat-te. Daran war die Bundesrepublik mit nur noch 7,7 (9,2) Millionen BRT beteiligt, obwohl sie von dem maritimen Außenhandel 21.8 Prozent (Exporte) und 13,4 Prozent (Importe) bestritt. Die OECD begrüßt, daß dem Schrumpfungsprozeß der deutschen Flotte inzwischen Einhalt geboten worden sei.

Die größte Flotte in der OECD besitzt Japan (41,6 Millionen BRT), gefolgt von Griechenland (40), Großbritannien (22,5), USA (19,1), Frankreich (10,8) und Italien (10,4). Unter der Flagge Liberias fahren 70,7 Millionen BRT und unter der Panamas 26,7 Millionen BRT. Die Flotte der Sowjetunion umfaßt 23,5 Millionen

Auch die mittelfristigen Aussichten für den internationalen Schiffsmarkt beurteilt die OECD sehr zurückhaltend. Nur eine massive Expansion der Weltwirtschaft könne bei den Frachtraten fühlbare Besserung

OSTHANDEL

## USA zahlen hohen Preis für ihre Embargo-Politik

"Kommerziellen Selbstmord" bedeutet die amerikanische sanktionsund außenpolitisch motivierte Osthandelspolitik nach Meinung des US-Osthandelsexperten und früheren Staatssekretärs im Handelsministerium, Artur T. Downey. Obwohl Washington gerade ein langfristiges Getreidelieferabkommen mit Moskau abgeschlossen hat, tut sich die Reagan-Administration schwer.

Einerseits will die Regierung aufgrund der schlechten US-Außenwirtschaftsentwicklung und der schwe-ren Einkommenskrise der US-Bauern die Ausfuhr amerikanischer Agrargüter und vieler Industrieprodukte in die Sowjetunion und andere Ostblockländer möglichst stark ausweiten, während sie andererseits die übrigen Industrieländer mit allen Mitteln zu stärkeren Lieferbeschränkungen veranlassen möchte.

Die USA haben für ihre Embargo-Politik bisher einen hohen Preis bezahlt. Denn die US-Ausfuhren nach der Sowjetunion sind im ersten Halbjahr 1983 gegenüber der Vorjahresvergleichszeit um etwa die Hälfte auf 1,02 (1,99) Milliarden Dollar geschrumpft, erläutert Hertha Weiss, Leiterin der UdSSR-Abteilung der International Trade Administration im US-Handelsministerium in Washington. Dabei sind die Agrarlieferungen von 1,64 Milliarden Dollar auf nur noch 766 Millionen Dollar geschrumpft. Aber auch industrielle Güter und andere Exporte sind von 349 auf 250 Millionen Dollar zurück-

Zwei US-Initiativen lassen Zweifel an einer Hinwendung der Reagan-Regierung zu einer liberaleren Osthandelspolitik aufkommen. Im Kongreß drängt Reagan bei der Erneuerung des im September auslaufenden Exportkontrollgesetzes auf weitreichende Sanktionsvollmachten, wobei er in Zukunft auch Importrestriktionen gegenüber ausländischen Unternehmen einsetzen will, die sich nicht an US-Ausfuhrbeschränkungen halten. In Paris versuchen die Reagan-Unterhändler seit geraumer Zeit, die sogenannte Cocom-Verbotsliste der NATO-Länder und Japans stark auszubauen.

Außerdem will Washington dem Pariser "gentlemen's agreement", das von keiner Zentralstelle überwacht wird und bei dessen Verletzung es keinerlei Strafen gibt, durch Einrichtung eines ständigen Büros und durch die Einführung eines Strafenkatalogs für Verstöße mehr Einfluß geben. Die Europäer und Japaner wehren sich aber gegen die US-Vorschläge zur Begrenzung des Osthandels, die zu einer Zeit kommen, in der Washington selbst lukrative bilaterale Abkommen abgeschlossen hat.

Auch der US-Kongreß will nicht mitspielen und dem Präsidenten im Rahmen eines neuen Exportkontroll-Gesetzes nur weniger großzügige Vollmachten geben. Die US-Industrie und die amerikanischen Bauern verlangen ihrerseits eine von politischen Motiven weitgehend befreite

Langsamere Gangart Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

Die traditionelle Leipziger Herbst-messe, die am Sonntag beginnt, ist keine Ordermesse, jedenfalls nicht in erster Linie. Sie ist mehr eine Drehscheibe für Kontakte und Informationen. Diese sollen die notwendigen Aufschlüsse über die künftige Entwicklung bringen, nicht so sehr die Kontrakte, die während der Messe unterschrieben werden. Sie waren in der Regel schon zuvor ausgehandelt worden und sollen Leipzig nur einen geschäftigen Anstrich geben. Aufschlüsse werden vor allem über das Angebot und die Lieferfähigkeit der \_DDR\* erwartet.

Der innerdeutsche Handel ist seit einem Jahr stark ins Ungleichgewicht geraten. So expandierten die Lieferungen aus der Bundesrepublik im ersten Halbjahr, verglichen mit der gleichen Zeit 1982, um 33 Prozent auf 4,3 Milliarden Mark, wahrend die Bezüge nur um zwei Prozent auf 3,6 Milliarden Mark anzogen, was real ein leichter Rückgang bedeutet. Damit konnte die Bundesrepublik erstmals seit 1979 auch im Warenverkehr einen Überschuß von 470 Millionen Mark verbuchen, einschließlich der Dienstleistungen waren es 724 Millio-

Wegen des besonderen Verrechnungssystems des innerdeutschen Handels bestimmen letztlich die Verkäufe des schwächeren Partners, also die der "DDR", auf Dauer die Absatzmöglichkeiten der Firmen aus der Bundesrepublik. Ihnen ist zwar in letzter Zeit dieses Verrechnungssystem zugute gekommen, weil die DDR", um Devisen zu sparen, Handel selbst solche Produkte geordert hat, die sie sonst aus anderen Ländern bezogen hatte. Längerfristig sprengen solche Ungleichgewichte

Die Lieferungen der "DDR" wur-den in diesem Jahr von der Entwicklung bei Mineralölerzeugnissen geprägt, auf die ein Fünftel der Verkäufe entfallen. Aufgrund eines längerfristigen Vertrages, der dem innerdeutschen Handel eine gewisse Stabilität verleihen sollte, bezieht die DDR" Mineralöl aus der Bundesrepublik, verarbeitet es und verkauft die Produkte vor allem nach Berlin. Da die "DDR" auch noch sowjetisches Öl einsetzt, sind hier ihre Lieferungen erheblich höher als die Bezüge. Profitierte die "DDR" in den vergangenen Jahren von der Politik der Opec, so litt dieses Geschäft in diesem Jahr unter dem Preisverfall. Da sie auch den Umfang drosselte, gingen ihre Verkäufe von Benzin und Dieselkraftstoff um 179 auf 752,1 Millionen Mark zurück.

Diese Ahnahme konnte gerade durch Mehrlieferungen anderer Erzeugnisse mit Ausnahme chemischer Produkte ausgeglichen werden. Die höchste Zuwachsrate, und zwar von 47 Prozent auf 179 Millionen Mark, wurde bei Eisen und Stahl registriert. Hier wurden der "DDR" zusätzliche Absatzmöglichkeiten eingeräumt. Vor Messebeginn wurde das Kontingent aufgestockt. Der Grund ist eine Absprache, nach der sich die Lieferungen der Bundesrepublik zu denen der "DDR" bei diesen Erzeugnissen wie 2,5 zu 1 verhalten sollen. Die Halbjahr um 257 Prozent oder 540,6 Millionen auf 750,7 Millionen Mark an. Dieses lag an ihrer Devisenklemme. Das Kontingent wurde allerdings nicht voll entsprechend der Relation erhöht. Vielmehr wurden die vereinbarungswidrigen Minderkäufe der DDR" von Kohle berücksichtigt.

7erbessert haben sich auch die Absatzchancen von Konsumgütern in der Bundesrepublik, und zwar aufgrund des gestiegenen Dollarkurses. So weist die Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels AVE derauf hin, daß ihre Firmen in den ersten sechs Monaten 11,5 Prozent mehr Konsumgüter aus der "DDR" bezogen, auf den Weltmärkten jedoch nur 4,4 Prozent mehr geor-

Wichtig ist angesichts dieser gewachsenen Kaufbereitschaft, ob die DDR" den Einkäufen in Leipzig ein adäquates Angebot präsentieren kann. Wegen der gedrosselten Importe und geringerer Investitionen dürfte ihr dies bei vielen Erzeugnissen abseits der Konsumgüter schwerer als bisher fallen. Daher dürfte sich die Gangart im innerdeutschen Han-

del verlangsamen. Von dem Milliarden-Kredit werden keine Impulse erwartet, da er für den Schuldendienst gegenüber anderen westlichen Staaten verwendet worden sei. Jedenfalls weist das Sonderkonto bei der Bundesbank, über das Devisengeschäfte abgewickelt werden, keine aus dem Rahmen fallenden Bewegungen auf.

### **AUF EIN WORT**



99 Logistik besagt, das richtige Material zum richtigen Zeitpunkt in richtigen Ort zu haben; Zentralisierung der Logistik bewirkt Optimierung des Materialflusses im weltweiten Konzern und Reduzierung der Vorräte; Logistik bei VW bedeutet schon in diesem Jahr enorme Kosteneinsparung und zusammen mit der Innovation kürzere Lieferzeiten, günstigeren Kundendienst und steigende Marktanteile.

st Minzner, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG, Wolfsburg. FOTO: WOLF P. PRANGE

### Bauunternehmen investieren mehr

dpa/VWD, Wiesbaden Im Bauhauptgewerbe ist in diesem Jahr gegenüber 1982 mit einer Zunahme der Investitionen um 15 Prozent auf 3,7 Milliarden Mark zu rechnen. Nach Angaben des Hauptverbands der Deutschen Bauindustrie, ist damit der starke Rückgang der Jahre 1981 und 1982 beendet. Die Auftragsstatistik der deutschen Baumaschinenindustrie bestätigt diese Tendenz: Von Januar bis Juni 1983 seien 30 Prozent mehr Bestellungen aus dem Inland registriert worden als im ersten Halb-

### WIRTSCHAFTSLAGE

### Die Industrieproduktion ist deutlich gestiegen

HANS-J. MAHNKE, Boan Der konjunkturelle Belebungsprozeß in der Bundesrepublik hat nach Ansicht des Bonner Wirtschaftsministeriums weiter an Kraft gewonnen. Das Bruttosozialprodukt dürfte im zweiten Vierteljahr real schneller gewachsen sein als in den ersten drei Monaten. Die entscheidenden Impulse seien aus dem Inland gekommen, vor allem von den Anlageinvestitionen und den Lagerdispositionen der Unternehmen. Auf dem Arbeitsmarkt seien erwartungsgemäß erst vereinzelt Spuren der wirtschaftlichen Besserung erkennbar.

dem Inland sei im Mai/Juni um zwei Prozent höher als in den vorangegangenen zwei Monaten gewesen. Seinen Tiefstand vom vergangenen Herbst habe es damit um acht Prozent übertroffen. Die Bestellungen aus dem Ausland, die nach der Anpassung im waren, hätten im Mai/Juni wieder leicht um 0,5 Prozent angezogen. Die Belebung des privaten Verbrauchs habe zur Jahresmitte ange-

Europäischen Währungssystem vom

Marz zunächst deutlich gesunken

dauert. Schwer abzuschätzen sei je-doch der Einfluß der Anhebung der Mehrwertsteuer zum 1. Juli. Zumindest bei hochwertigen Gebrauchsgütern dürften in nennenswertem Umfang Käufe zur Vermeidung der Steuererhöhung vorgezogen worden Die Produktion in der Industrie sei

seit Jahresanfang deutlich gestiegen. nen Jahres sei im verarbeitenden Gewerbe saisonbereinigt um sechs Prozent übertroffen worden. Der Anstieg habe sich recht stetig vollzogen. Die Zunahme der Fertigung vom ersten zum zweiten Quartal wird auf zwei Prozent veranschlagt.

### US-KONJUNKTUR

# Das Wachstumstempo hat sich stark verlangsamt

H.-A. SIEBERT, Washington Zum elftenmal hintereinander ist in den USA der wichtige Index der führenden Konjunkturindikatoren, der den Wirtschaftsverlauf in den kommenden drei Monaten einigermaßen zuverlässig voraussagt, im Juli gestiegen. Die Zunahme betrug diesmal jedoch nur 0,3 Prozent, verglichen mit 1,9 und 1,2 Prozent im Juni und Mai. Das kleinste Plus seit August vergangenen Jahres signalisiert eine deutliche Verlangsamung des Wachstumstempos. Im zweiten Quartal 1983 erhöhte sich Amerikas Bruttosozialprodukt real um 9,2 Prozent, gegenüber 2,6 Prozent in der Januar-März-Periode und minus 1,7 Prozent im Gesamtjahr 1982.

Die erste Bremsung, die zweifellos durch die restriktivere Geldpolitik der US-Notenbank im Mai und Juni ausgelöst worden ist, unterstreicht den zyklischen Charakter des im Dezember begonnenen Konjunkturaufschwungs. Andererseits kann man jetzt davon ausgehen, daß in den

USA die Zinsen nicht weiter anzie-

hen und die Inflationsgefahren in

Schach gehalten werden. Das neue

Tempo kann überdies länger durch-

gehalten werden.

US-Handelsminister Baldrige hat die Entwicklung begrüßt. Die Erholung verlaufe modellgerecht - mit starkem Schub zu Beginn. Für eine lange Dauer spräche, wenn von jetzt an die führenden Indikatoren monatlich um 0,5 bis ein Prozent steigen würden. Von den elf verfügbaren Daten zeigten im Juli sieben nach oben, darunter Baugenehmigungen, Konsumgüteraufträge und ausstehende Kredite. Gedrückt wurde das Ge-samtplus durch Ordereinbrüche bei Investitionsgütern.

### WIRTSCHAFTS @ JOURNAL

### Stahlindustrie befürchtet

blik werde im Kernbereich der Stahl-Beschäftigung von 3000 bis 4000 Arbeitskräften.

Washington (dpa/VWD) - Die EG verlangt von der US-Regierung die Senkung von Zöllen und anderen Einfuhrbeschränkungen für Massenstahlprodukte und Textilerzeugnisse in Höhe von 150 Millionen Dollar pro Jahr. Damit soll Washington einen Ausgleich für die von ihr eingeführten Sonderzölle und Importquoten für Edelstahlerzeugnisse schaffen. Das Büro des Reagan-Handelsbeauftragten Bill Brock hat den Eingang der europäischen Vorschläge bestätigt. Beide Seiten werden nach US-Angaben am kommenden Mittwoch in Genf im Rahmen des Allgemeinen Zoll-und Handelsabkommens (Gatt) über die EG-Forderungen verhandeln.

Hamburg (VWD) - Die offenen Immobilienfonds sind die Anlegerentdeckung des Jahres 1983. Das erklärte Gerhard Gathmann vom Vorstand des BVI Bundesverband Deutscher Investment-Gesellschaften in Hamburg. Den acht offenen Immobilienfonds, die ihre Anteile dem breiten Publikum anbieten, seien in den ersten sieben Monaten dieses Jahres 1,2 Milliarden Mark zugeflossen. Dadurch ist das von ihnen verwaltete Gesamtvermögen auf 6,2 Milliarden Mark gewachsen.

### Pöhl in Moskau

Abstriche bei den Quoten

Düsselderf/Essen (dpa/VWD) - Die deutsche Stahlindustrie befürchtet erbebliche Benachteiligungen bei der künftigen Verteilung der Produktionsquoten innerhalb der EG. Anzeichen dafür seien während der Präsidentensitzung des europäischen Stahlverbandes Eurofer in Brüssel deutlich geworden, hieß es in der Branche. Bundeswirtschaftsminister Otto Graf Lambsdorff hatte nach den Verhandlungen des EG-Ministerrats Ende Juli mitgeteilt, die Bundesrepuproduktion, bei den Flacherzeugnissen, 600 000 Tonnen Jahresanrechte zusätzlich erhalten. Tatsächlich aber sollen, wie jetzt verlautete, den deutschen Unternehmen 300 000 bis 400 000 Tonnen verlorengehen. Die einzubüßende Menge entspricht der

### EG fordert Ausgleich

Immobilienfonds im Aufwind

Moskan (dpa) - Bundesbankpräsident Otto Pöhl hat in Moskau Gespräche mit führenden sowjetischen Bankfachleuten aufgenommen. Pöhl traf zunächst mit dem Vorsitzenden der Staatlichen Gosbank, Wladimir Alchimow, zusammen. Wie Pöhl erklärte, ist die sowjetische Seite vor allem an der internationalen Verschuldungslage sowie der Entwicklung auf den Devisen- und Goldmärkten inter-

### VAW erhöbt Aluminiumpreis Düsseldorf (Py.) - Die VAW Verei-

nigte Aluminium-Werke AG, Bonn, erhöht ab 5. September dieses Jahres den Grundpreis für Original-Hüttenaluminium von bisher 370 auf 395 Mark/100 kg. Die Aufschläge für höhere Reinheiten, Legierungen und Formate bleiben unverändert. Gleichzeitig steigen die Preise für Hüttenaluminium-Gußlegierungen um 25 bzw. 30

### Steuerpaket kritisiert

Bonn (AP) - Als "nutzlos" und "unsinnig" hat der Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalen, Diether Posser, die von der Bundesregierung geplante Senkung der Vermögenssteuer bezeichnet. Posser kündigte in Bonn an, seine Regierung werde im Bundesrat das Steuerentlastungspaket der Bundesregierung ablehnen. Die Vertretung der Länder berät heute erstmals den Bundeshaushalt 1984, die Steuer- und Spargesetze sowie den Finanzplan bis 1987.

"Schuldnern entgegenkommen" Frankfurt (cd.) - Ein zinsmäßiges Entgegenkommen der Banken gegenüber jenen Problemländern, die sich einer guten Schuldnermoral befleißigen und binnenwirtschaftliche Sanierungsmaßnahmen in Angriff nehmen, regt Hans Georg Gottheiner, Aufsichtsratsvorsitzender der BHF-Bank, an. Die Banken könnten die wirtschaftliche Gesundung dieser Länder fördern, wenn sie darauf verzichteten, die Höhe der Zinsen an der aktuellen Bonität zu orientieren. Anden internationalen Finanzmärkten müssen Länder mit Zahlungsschwierigkeiten seit einiger Zeit erheblich höhere Zinsen zahlen als problemiose Schuldner.

# Wirtschaftspolitik mit Orientierung!



"Die Soziale Marktwirtschaft ist noch nicht zu Ende geführt. Es gilt, auf ihrer Grundlage eine moderne freiheitliche Gesellschaftspolitik zu entwickeln."

Ohne Orientierung gibt es keine Maßstäbe – ohne Maßstäbe keine richtigen Antworten auf Schicksalsfragen unserer

Die von Ludwig Erhard geprägte Soziale Marktwirtschaft hat gültige Maßstäbe gesetzt und sich auch in Krisen als überlegene Wirtschaftsordnung bewiesen.

Die von ihm gegründete Ludwig-Erhard-Stiftung engagiert sich für eine zukunftsorientierte Entwicklung unserer sozial verpflichteten Marktwirtschaft.

Anerkanntes Forum der Ludwig-Erhard-Stiftung für Information und Aussprache über Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik ist die Vierteljahres-Zeitschrift "Orientierungen zur Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik". Heft 16 der "Orientierungen" enthält eine Bibliographie zur Sozialen Marktwirtschaft 1982, setzt sich auseinander mit gesellschaftspolitischen Leitbildern der Gegenwart und der Notwendigkeit neuer Maßstäbe. Sonderbeiträge befassen

sich mit Karl Marx und dem Marxismus sowie den Verhältnissen im Steuerstaat, im Verkehrswesen und in der Gesundheitspolitik.

Möchten Sie "Orientierungen" beziehen, wollen Sie Mitglied des Freundeskreises der Ludwig-Erhard-Stiftung werden? -Bitte, schreiben Sie uns: Ludwig-Erhard-Stiftung, Johanniterstraße 8, 5300 Bonn 1.

WELTBÖRSEN

### Wall Street stark verbessert

New York (Sbt.) - Mit einem Schlag hat sich an den US-Aktienmärkten der Wind gedreht; es besteht jetzt einige Hoffnung, daß sich die Hausse fortsetzt. Der Dow Jones-Industrie-Index schnellte am Mittwoch um 20.12 auf 1216.16 Punkte (Vorwoche 1184.25). weil die stark gebremste Zunahme der führenden Konjunkturindikatoren auf einen weniger stürmischen Wirtschaftsaufschwung hindeutet. Dadurch, so meint man ander Wall Street, würden Überhitzungserscheinungen vermieden, die unweigerlich zu neuen Preis- und Zinsexplosionen geführt hätten. Jetzt sieht es so aus, daß die Zinsen in den USA ihren Höhepunkt überschritten haben und die Teuerung unter Kontrolle bleibt. Der "Dow" erzielte den höchsten Kursgewinn seit sechs Wochen; der Nyse-Index stieg um 0,92 auf 94,89 Punkte.

London (AP) - An der Londoner Effektenbörse sind am Mittwoch bei ruhigem Geschäft erhebliche Kursverluste eingetreten. Der Index der "Financial Times" für 30 Industriewerte ermäßigte sich um 8,9 Punkte auf 707,4. Britische Staatsanleihen gaben in allen Bereichen um zwölf Pence nach. Goldminenanteile litten unter fehlender Nachfrage und wurden zwischen 50 und 75 Cent niedriger bewertet. Ölwerte gaben weiterhin nach, nur

Wohin tendieren die Weltbörsen? -Unter diesem Motto gibt die WELT jede Woche, in der Freitagsausga-be, einen Überblick über den Kurstrend an den wichtigsten Internationalen Börsen.

BP schloß unverändert. Unter den Standardwerten notierten Pilkington und Babcock International je zehn

Tokio (VWD) - Der kräftige Kursanstieg in Wall Street am Vortag rief am Donnerstag an der Tokioter Effektenbörse eine steile Aufwärtsbewegung hervor. Dabei erreichte der Nikkei-Dow-Jones-Index mit 9228,35 (plus 38,92) Yen (Vorwoche 9143,07) den bisher höchsten Stand in seiner Geschichte. Der allgemeine Börsenindex erhöhte sich um 2,19 auf 680,72 Punkte. Die Anleger nahmen umfangreiche Anschaffungen bei ausgewählten Blue Chips und bei spekulativ orientierten Werten vor. Im Nachmittagsverkehr konnten die meisten NE-Metallaktien einschließlich von Dowa Mining, Sumitomo Metal Mining und Nippon Mining erheblich an Boden gewinnen.

Paris (J. Sch.) - Esist vielleicht noch zu früh, von einem Tendenzumschwung der Pariser Börse zu sprechen. Aber die "Sommerhausse", die für die Augustligidation Gewinne von durchschnittlich 10 Prozent gebracht hatte und den Index der französischen Aktienkurse auf 140 Punkte (Ende 1982 = 100) anhob, kann jetzt wohl als beendet angesehen werden. Während der ganzen Berichtswoche ging es mit den Kursen immer stärker nach unten bei Tagesverlusten von zuletzt 0.7 Prozent. Als Erklärung dafür reichen blo-Be Gewinnmitnahmen nicht mehraus. Offensichtlicherlahmteauch das Käuferinteresse, und zwar nicht zuletzt wegen der drohenden Steuererhöhungen für 1984, die die Regierung Mitte September beschließen will Solange man deren Ausmaß nicht abschätzen kann, scheint der Börse Zurückhaltung geboten.

MAROKKO / Stundung der Zins- und Tilgungszahlungen für 1983 und 1984 beantragt

# Devisenreserven praktisch erschöpft

Als zweites afrikanisches Land nach Sudan hat Marokko jetzt de facto seine Zahlungsunfähigkeit gegenüber seinen Schuldnern anmelden müssen. Die marokkanischen Auslandsschulden liegen bei über zehn Milliarden Dollar (etwa Zweidrittel des Bruttoinlandsprodukts). während die Devisenreserven mit unter 30 Millionen Dollar praktisch erschöpft sind. Am 9. September beginnt in Rabat eine erste Umschuldungstagung der marokkanischen Regierung mit den privaten Gläubigerbanken unter Beteiligung des Internationalen Währungsfonds (IWF). Zugleich hat Marokko schriftlich beim Pariser Klub um Umschuldung seiner Verbindlichkeiten bei staatlichen Kreditgebern gebeten.

Der Schuldendienst beträgt bereits fast 40 Prozent der Deviseneinnahmen. Marokko ist nach Angaben informierter Kreise in Rabat zunächst an der Umschuldung seiner mittelund langfristigen Verbindlichkeiten mit einer Aussetzung der Zins- und Tilgungszahlungen für den Rest dieses Jahres und 1984 interessiert. Die Wirtschafts- und Finanzlage des gro-

WOLFGANG FREISLEBEN, Wien

Ein weltwirtschaftliches Szenario

über das Jahr 1984, basierend auf den

jetzt verfügbaren Daten, skizzierten

Experten aus Europa und den USA

während des diesjährigen "Europäi-

schen Forums" im österreichischen

Alpbach. Nach übereinstimmender

Meinung ist für 1984 ein Gesamt-

wachstum der Industrieländer zwi-

schen 3,5 und 4 Prozent zu erwarten

Träger dieses Aufschwungs wer-

den allerdings nur zum geringen Teil

die europäischen Länder sein, er wer-

de vielmehr in erster Linie von den

USA und Kanada sowie Japan ausge-

hen Auch die nicht-erdölproduzie-

renden Entwicklungsländer werden

infolge gestiegener Rohstoffpreise ei-

ne steigende Importneigung finanzie-

Karl-Heinrich Oppenländer, der

Präsident des Münchner ifo-Instituts

für Wirtschaftsforschung, erwartet

1984 in der Bundesrepublik ein un-

terdurchschnittliches Wachstum von

1.5 bis zwei Prozent nach einem Pro-

zent in diesem Jahr. Dieses Wachs-

tum werde nicht ausreichen, um das

zusätzliche Beschäftigtenangebot

auch entsprechend auf dem Arbeits-

markt unterzubringen, so daß die Ar-

beitslosenquote die Zehnprozent-

Marke überschreiten dürfte. Oppen-

länder bezeichnete die gegenwärtige

Belebung in der Bundesrepublik als

vage Anregung durch den privaten

Verbrauch anstelle eines klassischen

Rigorose Bemühungen um Budget-

konsolidierung seitens der Bundesre-

gierung wie etwa eine Rückführung

des Budgetdefizits auf 35 Milliarden

Mark würden nach Meinung Oppen-

länders sicherlich einen Nachfrage-

ausfall von 1,5 Prozent des Bruttoin-

landsprodukts bedeuten. Förderlich

dagegen wirke sich die Steigerung

des Welthandels um real drei bis vier

Konjunkturzyklus.

ren können.

(gegenüber zwei Prozent 1983).

WELTWIRTSCHAFT / Guth warnt vor Schuldenkrise

USA tragen den Aufschwung

ßen Maghreb-Landes hat sich in den letzten Jahren dramatisch verschlechtert. Bereits im März wurde ein Einfuhrstopp verfügt, der inzwischen gelockert werden mußte, weil zahlreiche Unternehmen ohne importierte Materialien und Ersatzteile hätten schließen müssen. Das Leistungsbilanzdefizit wird für dieses Jahr auf zwei Milliarden Dollar geschätzt.

Den Forderungen des IWF weitgehend folgend, hat die Regierung in Rabat ein Spar- und Sanierungsprogramm eingeleitet, das der ohnehin schon größtenteils am Rande des Existenzminimums vegetierenden Bevölkerung harte Opfer abverlangt. Der Staatshaushalt wurde drastisch verkürzt. 19 000 von 44 000 geplanten neuen Stellen im Staatsapparat gestrichen. Die Sachausgaben wurden auf dem Niveau von 1982 eingefroren. Die Einkommensteuer für gut Verdienende wurde drastisch erhöht, die Umsatzsteuer von 17 auf 19 Prozent angehoben. Die staatlichen Subventionen für zahlreiche Produkte des täglichen Verbrauchs, insbesondere für Grundnahrungsmittel, wurden weitgehend gestrichen und die Preise um bis zu 67 Prozent angehoben.

Prozent aus, der allerdings in Europa

nicht wie in den USA eine direkte.

sondern nur eine indirekte Belebung

Ein optimistisches Szenario zeich-

nete Ernest Schneider vom New Yor-

ker Hudson-Institut für die USA.

Nach seiner Einschätzung wird die

US-Wirtschaft bis 1988 mit durch-

schnittlich vier Prozent jährlich

wachsen - ein Wert, der (nach heute

drei bis 3,5 Prozent) schon im kom-

menden Jahr erreicht oder mit 4,5

Prozent sogar überschritten wird. Die

Arbeitslosigkeit wird leicht zurück-

Nur wenig schlechter dürfte der

Aufschwung in Japan verlaufen, wo

mit den niedrigsten Inflations- und

Arbeitslosenraten des Westens zu

Einen deutlich höheren Einsatz öf-

fentlicher Mittel zugunsten der in be-

sondere Bedrängnis geratenen

Schuldnerländer forderte auf dem

Forum der Sprecher des Vorstandes

der Deutschen Bank AG, Wilfried

Guth. Anderenfalls, so Guth, sei mit

einer dramatischen Zuspitzung der

Verschuldungskrise und einem da-

mit verbundenen Schock zu rechnen.

der eine Wiederaufnahme normaler

Kreditbeziehungen mit den betref-

fenden Ländern für sehr lange Zeit

Anstatt sich über neue Institutio-

nen und grundlegende Systemverän-

sollten Regierungen und Parlamente

alles daransetzen, die bewährten und

hocheffizienten Institutionen Welt-

bank und Internationaler Währungs-

fond (TWF) intakt zu halten und mit

einer ausreichenden Kapitalbasis zu

versorgen. Als geradezu anachroni-

stisch bezeichnete Guth die endlosen

Verhandlungen um jede einzelne Ka-

pitalaufstockung. Der Frage nach dem richtigen Weg aus dieser Finan-

zierungskrise mißt Guth eine "emi-

nent politische Dimension" bei.

verhindern würde.

mit sich bringe.

rechnen ist.

Der Dirham wurde in den letzten Tagen stillschweigend um fast zehn Prozent gegenüber der D-Mark und Franc abgewertet. Die Exportforderung soll verbessert werden. Neue Absatzmärkte sollen erschlössen und der Tourismus angekurbeit werden. Der Hintergrund der marokkanischen Misere ist vielschichtig: Der

Allerdings gestand die Regierung

gleichzeitig eine 20prozentige Erhö-

hung der Mindestlöhne zu, die jetzt

etwa 200 Mark im Monat betragen.

Westsahara-Krieg kostet täglich angeblich drei Millionen Dollar und verschlingt 40 Prozent des Staatshaushalts. Die Preise für Marokkos Hauptausfuhrprodukt Phosphat sind auf dem Weltmarkt auf die Hälfte gefallen. Drei Dürrejahre hintereinander mit zwei Mißernten zwangen Marokko dazu, die Nahrungsmitteleinführen für die 21 Millionen Marokkaner um 70 Prozent zu steigern. Saudi-Arabien stellte wegen eigener Schwierigkeiten seine Geldgeschenke an die befreundete Alauiten-Monarchie - französischen Presseberichten zufolge von jährlich bis zu 2,5 Milliarden Dollar - praktisch ein.

### Erdölsuche nicht den Konzernen überlassen AFP. Lendon

Die Entwicklungsländer könnten nur in einem begrenzten Ausmaß damit rechnen, daß private ausländische Konzerne die Erdölprospektion verstärken. Sie müßten sich zunehmend selbst um die Suche nach Erdől auf ihren Territorien bemühen. Dies erklärte der venezolanische Experte Francisco Parra vor dem Welterdőlkongreß in London.

Nach seinen Angaben haben seit 1955 nur acht von 65 internationalen Gesellschaften, die in 31 Entwicklungsländern nach Erdöl suchten, grö-Bere und bedeutende Vorkommen entdeckt. Zwar stieg die Produktion dieser Länder seit 1955 jährlich um sieben Prozent an und erreichte 1982 insgesamt 3,6 Millionen Barrel täglich, aber in Zukunft könne kaum mit einer Erhöhung der Förderung gerechnet werden, da in der letzten Zeit keine neuen bedeutenden Vorkommen gefunden wurden. Von den 120 Entwicklungsländern in der Welt verfügen nur 44 über eine nennenswerte Erdölpro-

Parra unterstrich, daß die gegenwärtigen Schwierigkeiten auf dem Erdölmarkt zu einem erheblichen Rückgang der Prospektionsbemühungen der internationalen Gesellschaften in den Entwicklungsländern führten. Einige dieser Länder wie Ghana, Indien, Kenia, Liberia und Moçambique versuchen seit einiger Zeit, die Gesellschaften durch günstigere technische und steuerliche Bedingungen ins Land zu ziehen, wobei der Erfolg bisher gering war.

sche Experte abschließend.



# WELT-Korrespondenten berichten von der Berliner Funkausstellung

Philips - Telefunken - Nordmende - Bildschirmtext



Die Unterhaltungselektronik wird eine Wachs-tumsbranche bleiben. Mit dieser zuversichtlichen Prognose umschrieb Ingwert Ingwertsen, Vorsitzender des Fachverbandes Unterhaltungselektronik, die Situation vor der Funkausstellung, die heute eröffnet wird. Zu Konsumentenpreisen wurden in der Unterhaltungselektronik 1982 rund 14 Mrd. DM umgesetzt. In den nächsten Jahren erwartet Ingwertsen einen jährlichen Zuwachs von drei bis vier Prozent. Renner der Saison waren nach wie vor Videorecorder mit einem Wachstum

von 40 Prozent. Hier liegen freilich die japanischen Geräte (VHS und Sony) mit einem Marktanteil von rund 80 Prozent deutlich an der Spitze. Wie Ingwertsen mitteilt, beträgt der Marktanteil von Video 2000 von Philips und Grundig etwa ein Fünftel. Das Geschäft mit Farbfernsehern hat sich 1982 um drei Prozent ausgeweitet. Schwerpunkte der Funkausstellung sind darüber hinaus: Heimcomputer und Videospiele, Bildschirmtext, Satellitenfernsehen, der Cassettenmarkt und die digitale Compactschallplatte.

# Ein Agentursystem in der Schublade

Auch Philips hat ein Agentursy-stem vorbereitet und weitestge-hend startbereit in der Schublade. Dies erklärte Axel Bartmann, Leiter des Unternehmensbereichs Unterhaltungselektronik der Philips GmbH, Hamburg, in Berlin, Bekanntlich hat vor längerer Zeit Telefunken und jüngst auch Grundig ein System der Vertriebsbindung im Fachhandel eingeführt, das freilich kartellrechtlich umstritten ist.

Wie Bartmann weiter ausführte, habe Philips jedoch die oben erwähnte Schublade fest verschlossen. Begründet wird dies damit, daß ein dritter Agenturpartner im Range von Philips das System als solches noch mehr in Frage stelle. Außerdem wolle man auch deutlich machen, daß die unternehmerische Freiheit des Han-

Notfalls bis zum

Die Telefunken Fernseh und Rund-funk GmbH, Hannover, will stär-

kernochals bisherum den Handel und

ebenso um die Käufer werben. Als

Signal hierfür weist Telefunken-Chef

Josef A. Stoffels auf das Partner-Ver-

triebssystem mit dem Handel und die

Geräte-Doppelgarantie für Handel

und Verbraucher hin. Der Handel ste-

he hier hinter Telefunken, meint Stof-

fels. Gegen das von Telefunken prakti-

zierte Agentursystem liegt zwar eine

Untersagung des Bundeskartellamtes

vor, Stoffels will jedoch bis zum Bun-

desgerichtshof gehen, um dort eine

Als erstes Unternehmen verpflich-

tet sich Telefunken in einer Geräte-

Doppelgarantie gegenüber dem Käu-

fer, den Kundendienst zu überneh-

men, wenn der Handel dazu nicht in

der Lage ist. Der Kunde kann sich

dann direkt an den Hersteller wenden.

Mit dem vergangenen Geschäfts-

jahr ist Stoffels nicht ganz zufrieden.

Der Umsatz sei zwar 1982 um zehn

Prozent gestiegen, nicht mitgewach-

sen sei aber der Ertrag. Langfristig ist

Stoffels jedoch zuversichtlich: "Wir

verkausen Produkte, die Freude berei-

ten, deren Gebrauchsnutzen Spitzen-

werte erzielen und die vom Preis her

erschwinglich sind.\* Preiswettbe-

werb und Innovation seien allerdings

Als Messeneuheiten stellt Telefun-

ken den ersten Satelliten-Tonrund-

funkempfänger und den Bigfon-PCM-

Rundfunkapparat vor. "Weltneuheit"

nennt Stoffels den neuen Videocame-

ra-Recorder, der aber nicht der 8-mm-

rasant

Entscheidung zu erlangen.

rationen der Unterhaltungselektronik-Branche rief Bartmann dazu auf dem "ruinösen Wettbewerb auf der Stufe ihrer Mitglieder entgegenzuwirken". Die Wahrscheinlichkeit sei sehr

dels in unserem Wirtschaftssystem

unverzichtbar sei. Die Handelskoope-

hoch, daß sich die bevorstehende Saison für die Branche der Unterhaltungselektronik positiv entwickle, konstatierte Hanns-Dieter Horn, Leiter des Unternehmensbereichs Unterhaltungselektronik der Philips GmbH. Seine positiven Erwartungen gründeten sich zugleich auf eine Vielzahl von Innovationen in den verschiedensten Produktbereichen. Im wichtigsten Bereich der Unterhaltungselektronik, den Farbfernsehgeräten, für den in diesem Jahr am deutschen Inlandsmarkt ein Absatz von 2,4 (1982: 2,3) Millionen Geräte erwartet wird, hält Philips als Nummer zwei unter den Anbietern einen Marktanteil von 14 Prozent.

Zuversichtlich ist Horn auch für den Bereich der Videorecorder. Hier expandiert der Markt zwar weiter. doch hat das Videosystem 2000, für das Philips und Grundig stehen, im vergangenen Jahr einen Rückgang des Marktanteils von 27 auf 22 Prozent erlebt. Die ersten acht Monate 1983 zeigten - so Horn - eindeutig, daß sich der Anteil nun wieder in Richtung auf 30 Prozent bewege. Mit einer weiterhin explosionsartigen Marktentwicklung rechnet Philips bei Videospielen.

WERNER NEITZEL

### Eigenprofil durch Bundesgerichtshof die Marke ausbauen

Die Unterhaltungselektronik berei-te den Herstellern zur Zeit in einigen Marktsegmenten nicht nur Freude, sagte der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Nordmende GmbH, Bremen, Dieter Kunkel, zu Beginn der Funkausstellung. Besorgt äußerte sich Kunkel über die japanische Konkurrenz bei Videorecordern und den strukturellen Wandel in der Branche. Es seien nur noch wenige Unternehmen der stark genug, den Prozeß der strukturellen Veränderungen zu überleben.

Dabei handele es sich entweder um Spezialisten oder um Firmen, die zu einem dynamischen Konzern gehörten. Die Muttergesellschaft des Bremer Unternehmens ist der französische Konzern Thomson-Brandt, der auch Telefunken. Saba und Dual erworben hat. Nordmende werde seine Chancen wahren, Eigenprofil durch die Marke sowie eine entsprechende Marketingspolitik und Programmgestaltung zu entwickeln.

Für Kunkel bleibt die Unterhaltungselektronik jedoch ein Wachstumsmarkt. "Mit hohen Zuwachsraten im Farbfernsehabsatz (plus 20 Prozent) und im Verkauf von Vide dern, die trotz der Beschränkungen importiert werden konnten, liegt das Bremer Unternehmen im Juli/August gut im Wettbewerb", erläuterte Kunkel. Der Anschluß der Farbgeräte an Bildschirmtext und Home-Com-

puter sei gesichert. Als Neuheit stellt Nordmende, wie auch die übrigen deutschen Tochtergesellschaften von Thomson-Brandt, einen VHS-Video-Camerarecorder vor, der das Programm der "Portables "ergänzen soll. (₩z.)

### **IBM:** Bildschirmtext im Zeitplan

Bei der IBM Deutschland GmbH, Stuttgart, gibt man sich zuversichtlich, das Projekt des Aufbaus einer kompletten Rechner- und Datenbank-Hierarchie für den Bildschirmtext (Btx) "entsprechend der bestehenden Planung" abwickeln zu können. Bekanntlich hatten Probleme beim Entwickeln und Austesten des komplexen Projekts zu Verschiebungen des Btx-Starts geführt. Die Bundespost will ab dem 2. Quartal 1984 bundesweit den Bildschirmtext

Die IBM hatte im November 1981 (nach hartem Wettbewerb mit SEL) von der Bundespost den Auftrag erhalten, den Bildschirmtext als Regeldienst zu verwirklichen, wozu auch die Errichtung einer Btx-Leitzentrale in Ulm und regionaler Vermittlungsstellen gehören. Die Programmierung der Anwendungsprogramme des Btx-Dienstes ist abgeschlossen, Während der nächsten Monate würden -- so IBM die schon seit längerem laufenden Testarbeiten fortgeführt, um das System zu stabilisieren.

Nach erfolgreichem Abschluß der rioden und der offizielle Funktionsabnahme durch die Bundespost wêrde der eigentliche Betrieb dann stufenweise aufgenommen. Ab Herbst dieses Jahres wird IBM, wie weiter mitgeteilt wurde, Einführungsseminare für Interessenten durchführen, die Informationen über den Einsatz von Bildschirmtext im Unternehmen benötigen. Auf der Berliner, Funkausstellung zeigt das Unternehmen, wie der IBM Personal-Computer mit dem Bildschirmtext arbeiten könnte.

Wenn diese Länderaus Gründen der nationalen Unabhängigkeit und zur Einsparung von Devisen ihre Energieressourcen entwickeln wollten, müßten sie das selbst tun. Die Erschlie-Bung kleiner Erdölfelder sei vom nationalen Standpunkt aus rentabel, selbst wenn diese in den Augen ausländischer Gesellschaften kein Interesse finden, erklärte der venezolani-

Norm entspricht, die auf der Messe vielfach diskutiert wird. PETER WEERTZ

Wer hier durchblickt, weiß erstens, was es beim Saab-Händler Neues gibt, zweitens, was er gewinnen kann und, drittens, was er davon hat.



l las Sie jetzt brauchen, ist Yorstel-Wlungskraft und Kombinationssinn. Notialls können Sie auch eine Schere benutzen. Dann können Sie sich leicht anhand des neuen Saab 900 GLi mit fünf Türen ein Bild von den Saab-Modellen '84 machen. Wenn Sie den Wagen in der richtigen Reihenfolge zusammengesetzt

haben, ergeben die Buchstaben unter den Autoteilen einen Sinn, Nämlich, was Ihnen der neue Szab 900 GLi bietet Schreiben Sie diese drei Worte in die Kästchen des Coupons. Den Preis. den Sie für Ihren Fleiß gewinnen können, ist ein neuer Saab 900 GLi. Was übrigens für den neuen Saab 980 GLi zutrifft, trifft auch

für alle anderen neuen Saab-Modelle '84 zu. Neu bei allen Saab-Modellen ist nicht nur der Kühlergrill. Wir haben die Saab-Modelle '84 noch wirtschaftlicher gemacht und noch reicher ausgestattet. Einen Saab gibt es jetzt in 19 Grundversionen mit weit über 1000 Variationsmöglichkeiten. Was Sie davon haben, wollen

wir ja von Ihnen wissen. Ihr Saab-Händler hat die neuen Saab-Modelle '84 zum Anschauen und zum Probefahren für Sie bereitstehen. Außerdem hat er ein großes Puzzle, mit dem Sie die Aufgabe schnell lösen können, falls Sie keine Schere zur Hand haben. SAAB

Kraft und Verstand.

| Einsondeschluß ist der 38. 9. 83. Der Rechtsweg is | ausgeschlossen. Unter de | 9. 83. Dai                                                                                            |                |                    |
|----------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|
| Einsondeschluß ist der 30. S. 83. Der Rechtsweg is | ausgeschlossen. Unter de | ist der 31. S. 83. Oar Rechtswej<br>n. Unter den richtigen Einsend<br>nab 980 GLi verlost. Die Verlos |                |                    |
| Einsendeschluß ist der 38. 8. 83. Der Rechtsweg is | ausgeschlossen. Unter de | 9. 83. Dai                                                                                            | Book           |                    |
| Sugnagableseen Holes den sinklinen Eleganden       | ausgeschlossen. Unter de |                                                                                                       | neca           | tswea i            |
| anagascainasca, aatal ooti ticatiden binsaboiin    |                          | n richtic                                                                                             | nggu<br>ten Fi | isweg i<br>Insandu |

Der naue Szab 900 BLi und alle anderen Sza

| Name:     |  |
|-----------|--|
| Heme:     |  |
| Strafe:   |  |
| PLZIūrt:. |  |

Saab Deutschland SmbH. Berner Straffe 89.

6000 Frankfurt/Main 56.

adh. Frankfurt

"Die in Jahrzehnten geschaffenen

Fundamente unseres Unternehmens

zeigen jetzt ihre stabile Tragfähig-

keit", betonte Reinhard Asbach, einer

der persönlich haftenden Gesellschaf-

ter der Weinbrennerei Asbach & Co.

Rüdesheim, bei der Einweihung eines

neuen Lager- und Versandgebäudes

für knapp 13 Mill. DM. Zwar spürt

auch Asbach die "Widrigkeiten" auf

dem Spirituosenmarkt, ist jedoch mit

einem Umsatzrückgang um 1.9 Pro-

zent auf 421 Mill. DM (inkl. Brannt-

weinsteuer von 175 Mill, DM) im ver-

gangenen Jahr noch besser davonge-

kommen als der Durchschnitt der



### HORNSCHUCH / Ertrag vor Menge

### Suche nach Marktnischen

Ertrag vor Menge" bleibt das Motto bei der Konrad Hornschuch AG, 0,16 (0,3) Mill DM, der zusammen mit Weissbach, Hersteller von Folien (\_d-c-fix"), Synthesematerialien (Skai", Laif") und Heimtextilien ("Smail"). Vorstandsvorsitzender Reinhard Merkle, der als "Sanierer" seit 1980 an der Spitze dieses in den siebziger Jahren schwer angeschlagenen Unternehmens steht, betreibt weiter den Rückzug aus ertragsschwachen Produkten, forciert die Produktinnovation und sucht die Merkle verweist mit einigem Stolz Marktnischen, in denen man mit entsprechend besseren Erlösen möglichst konkurrenzfrei wirtschaften

So rechnet Merkle für das Geschäftsjahr 1983 nur mit einem Umsatz in Vorjahreshöhe (200,2 nach 208.8 Mill. DM), aber mit einer weiteren Ertragssteigerung. Konnte man für 1981 nur ein "schwach schwarzes" Betriebsergebnis vorweisen, so werden für das vergangene Jahr 1982 rund 3,6 Mill. DM genannt, obwohlder Umsatz um 4,1 Prozent schrumpfte. Die Exportquote erhöht sich 1982 durch Umsatzreduzierung im Inland und durch gewachsene Exportumsätze auf 39 (37,6) Prozent.

Ausgewiesen wird in der Jahresrechnung 1982 ein Überschuß von weiteren Gewinnvorträgen einen auf neue Rechnung vorgetragenen. Bilanzgewinn von rund 0.7 Mill. DM ausmacht. Die Thesaurierungspolitik will Merkle auch mit Blick auf das Ergebnis 1983 beibehalten. Andererseits weiß er, daß bald eine deutliche Ausschüttung folgen muß, um das Unternehmen für Kooperationspartner interessanter zu machen.

auf die vergleichsweise hohe Eigenkapitalquote von 39 (37) Prozent. Im wesentlichen dem Produktionsbereich Weissbach galten 1982 die nahezu auf Vorjahreshöhe liegenden Investitionen von 5,1 Mill. DM, denen Abschreibungen von 4,9 Mill. DM gegenüberstanden. Die in der Holzverarbeitung tätige Kunz-Gruppe, Gschwend, die Anfang 1983 eine Beteiligung von 80,6 Prozent am Hornschuch-Kapital von 30,8 Mill. DM übernahm, hat diese inzwischen auf 89,9 Prozent aufgestockt. Die restlichen Aktien liegen nach Angaben von Merkle im wesentlichen beim Unternehmen Hornschuch.

### Finnen im Kabelgeschäft

Dr. Kurt Krafft, Mitbegründer und Als Schritt in Richtung zukünftig langjähriger geschäftsführender Gesellschafter der Ardex Chemie GmbH. interessanter Märkte wertet die Notka-Corporation, mit gut 3 Mrd. DM Witten-Annen, wird am 3. September Weltumsatz größtes finnisches Priva-80 Jahre. Peter Baedorf wurde vom bisher tunternehmen, den Erwerb der Marburger Monette Kabel- und Elektrowerk GmbH. Das auf Sonderleitungen

stellvertretenden zum ordentlichen Vorstandsmitglied der Vereinigten Haftpflicht Versicherung V.a.G., Hannover, bestellt. Alfred Legner, Mitglied der Ge-

NAMEN

schäftsführung der Norddeutschen Landesbank Luxembourg S. A., übernimmt die Leitung der neuen NordLB-Repräsentanz in London, die am 1. Oktober 1983 eröffnet wird.

Hanns Heinrich Wellmann, geschäftsführender Gesellschafter der BTF-Textilwerke GmbH & Co. KG, Bremen, vollendet am 4. September das 60. Lebensjahr.

Walter Bischkopf, Gesellschafter-Geschäftsführer der Papierfabrik Nettemühle GmbH, Mayen, der Spezialmaschinenfabrik Drehsen & Dreesbach, Düsseldorf/Mayen, und der Spezialmaschinenfabrik Bikoma GmbH. Mayen, feiert am 5. September den 70. GRUNER + JAHR / Rundum freundliche Ausblicke nach der "Stern"-Affäre – Im Ausland nur schwarze Zahlen

# "Wir sind wieder für größere Taten gerüstet"

Nachdem die Negativberichterstattung im Zusammenhang mit der Tagebuch-Affäre des "Stern" abgeklungen ist, kommen aus dem Hamburger Druck- und Verlagshaus Gruner + Jahr nun auch wieder positivere Dinge an die Öffentlichkeit. Bei einem ersten Überblick über das Geschäftsjahr 1982/83 (30. 6.) zeichnet der Vorstand ein rundum freundliches Bild sowohl was das im Berichtsjahr Erreichte als auch was die künftige Entwicklung angeht. Nach der Konsolidierungsphase und der Bereinigung von Problemfeldern im In- und Ausland sei Gruner + Jahr "wieder zu größeren Taten gerüstet", erklärt Vorstandsvorsitzender Gerd Schulte-

Erhebliche Fortschritte hat das Verlagshaus vor allem auf den ausländischen Märkten erreicht. In Spanien, Frankreich und den USA sei der endgültige Durchbruch gelungen und das Auslandsengagement mache sich nun nach einigen teuren Lehrjahren bezahlt, betont Schulte-Hillen. Alle Auslandsgesellschaften schrieben schwarze Zahlen, nach dem Ver-

Eine gute Umsatz- und Ertragsentwicklung nehme außerdem die 1979 erworbene Druckerei Brown Printing Comp., deren Offset- und Tiefdruckereien voll ausgelastet seien.

Nach vorläufigen Zahlen für das Geschäftsiahr 1982/83 entfallen von dem um 9,1 Prozent auf 1,9 Mrd. DM gestiegenen Weltumsatz mittlerweile 561 Mill. DM oder 28 Prozent auf das Auslandsgeschäft. Die Steigerungsrate betrug 15,3 Prozent. Die Druckerei allein steuerte mehr als 370 Mill. DM (plus 18 Prozent) bei. Wesentlich differenzierter ; und

nicht nur zur Zufriedenheit verlief dagegen die Entwicklung auf dem Inlandsmarkt, Das Wachstum von 5,2 Prozent auf 1.36 Mrd. DM Gesamtumsatz trugen fast ausschließlich die Bereiche Fremddruck und Fremdvertrieb, während im Anzeigen-jund Vertriebsgeschäft nur geringe Zuwachsraten erreicht wurden. Im Anzeigengeschäft, dessen Anteil am Gesamtumsatz von 37,2 auf 35,9 Prozent zurückging, ist nach Meinung des stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Jan Hensmann zwar die Talsoble erreicht, ein wirklicher Wendemußte Gruner + Jahr neben den Spezialzeitschriften vor allem bei den großen Publikumsobjekten "Stern" und "Brigitte" hinnehmen. Am besten hätten sich, so Hensmann, noch die Wirtschaftsmagazine gehalten, von denen der Newcomer "Impulse" bereits auf dem Weg zum zweitgrößten Magazin am Markt sei.

Im Vertriebsbereich blieb der Umsatzzuwachs mit 1,6 Prozent auf 364 Mill. DM ebenfalls unter den Erwartungen. Hier spielen unbestritten die Vorgänge um den "Stern" eine Rolle, der nach der Tagebuch-Affäre rund 30 000 Exemplare an Absatz verlor.

Zufrieden zeigt sich Schulte-Hillen angesichts des schwierigen Umfeldes mit der Ertragsentwicklung. Mit Ausnahme des Kunstmagazins "Art" seien alle Objekte in der Gewinnzone, Das stolze Ergebnis vor Steuern von 154 Mill DM, das Gruner + Jahr für 1981/82 ausweist, sei im Berichtsjahr leicht verbessert worden und die stets angepeilte Bruttorendite von 10 Prozent deutlich überschritten. Im Ergebnis bewältigt ist dabei der fi-

nanzielle Schaden, den die "Stern"-

J. BRECH, Hamburg kauf von Geo auch der US-Verlag. punkt aber nicht in Sicht. Einbußen Affäre angerichtet hat. Als Jahresüberschuß dürfte Gruner + Jahr sogar 195 bis 200 Mill. DM ausweisen. Erträge aus, die dem Unternehmen zufließen, nachdem das Auslandsge-

Gruner + Jahr habe nun wieder genügend Spielraum für neue Ideen und neue Titel, meint Schulte-Hillen. An einigen Projekten werde konkret gearbeitet. Auch bleibe der Markt für niedrigpreisige Frauenzeitschriften im Visier, man werde aber nicht, wie Hensmann formuliert, "neben dem zur Zeit wütenden Buschfeuer neue Pflanzen einsetzen". Mit Interesse verfolge Gruner + Jahr schließlich die Entwicklung bei den neuen elektronischen Medien, wobei sich eine enge Zusammenarbeit mit der Muttergesellschaft Bertelsmann ergebe.

Eine auch in alle anderen verlegerischen Tätigkeiten hineinreichende engere Bindung an den Bertelsmann-Konzern gibt es nach Auskunft von Schulte-Hillen nicht. Nach den Vorgängen um den "Stern" sei die Eigenständigkeit des Verlagshauses in keiner Weise eingeengt worden.

Hier wirken sich außerordentliche schäft fest auf eigenen Füßen steht.

> Branche. Insgesamt setzte Asbach im vergangenen Jahr 26,9 (29,2) Mill, Flaschen

Auch in diesem Jahr zeigen die Asbach-Absatz-Zahlen analog zur Branchenentwicklung vorerst nach unten. Zum Gewinn wollte das Familienunternehmen, das in den letzten 5 Jahren 60 Mill. DM in Sachanlagen investierte und insgesamt 723 Mitarbeiter beschäftigt, sich nicht äußern. Mit einer Eigenkapitalquote von weit über 50 Prozent (inkl. Rücklagen) sehen die Gesellschafter es aber als

sche Markt jetzt gezielt aufgebaut wer-

ab, davon 20,9 Mill. "Asbach Uralt", der damit 9 Prozent einbüßte. Dazu kommen neben Pralinen und den nach wie vor nach Angaben des Unternehmens erfolgreichen "Rüdesheimer Spezialitäten", Doppelkorn, Obstschnäpse und Calvados aus Tochterunternehmen. Zufrieden zeigt sich das Unternehmen mit der Exportentwicklung (1982: 2.3 Mill. Flaschen); mit der neugegründeten Asbach International Wines & Spirits Corp., Morristown, New Jersey, soll der amerikani-

**ASBACH** 

**US-Markt** 

im Visier

# **KONKURSE**

Konkurs eröffnet: Angsburg: Josef Waldmann Weißputz GmbH; Burgdorf: H. J. Wattenberg GmbH vorm. Bauunternehmen Fritz Scheller, Uetze; Hannover: Gisela Liebegott, Kauffrau; Herford: Offsutdruckerei Dieter Klummeler GmbH; Königsstein/Ta.: Biewag Finanzierungsgesellschaft. Aktiengesellschaft; Osnabrück: Herbert Menkhöff, Kaufmann; Hermann Nieragden, Lintdorfer Möbelwerkstätte, Bad Esten 2 Ostarhola-Sekarabeck: Herbert sen 3 Osteriolis-Scharmbeck: Herbert Heil, Schwanewede; Ursula Heil geb. Wollin, Schwanewede; Traumstein; F. u. V. Finanzen- u. Versicherungsvermitt-lung GmbH, Fridolfing; Weilkelm: Hans Flöss, Inh. e. Schreinerei, Aidling Vergleich benetragt: Kassel: Brill & Menke KG.

### HANNOVER RUCK / EISEN UND STAHL RUCK

### Hohe technische Verluste

adh. Frankfurt DOMINIK SCHMIDT, Hampover Die beiden zum Haftpflichtverband der Deutschen Industrie gehörenden Rückversicherer, die Hannover Rückversicherungs-AG und die Eisen und Stahl Rückversicherungs-AG, haben im Geschäftsjahr 1982 zwar deutlich verschlechterte Ergebspezialisierte Unternehmen habe sich nisse im versicherungstechnischen nach zwei schwierigen Jahren, die eng Geschäft hinnehmen müssen. Bei mit den Problemen des Marktes für beiden Gesellschaften führte aber die Haushaltsgeräte in Europa zusamstarke Erhöhung der Erträge aus Kamenhingen, wieder gefangen, heißt es. pitalanlagen zu letztlich überaus günstigen Jahresabschlüssen.

Zur Zeit beschäftigt Monette 360 Das Robergebnis der Hannover Mitarbeiter und setzte damit im vergangenen Jahr 42 Mill. DM um. In Rück erreichte 1982 immerhin noch diesem Jahr soll der Umsatz in glei-11,8 (19,9) Mill. DM. Neben der Dotierung der Schwankungsrückstellung in Höbe von 4,5 (16,4) Mill. DM und cher Höbe gehalten werden. Mit "Hilfestellung für notwendige Investitionen und ihre Finanzierung" will der der offenen Rücklage (6 nach 4,5 Mill. neue Gesellschafter nach eigenem Be-DM) hat die Gesellschaft nach vierkunden die positiven Ansätze für die jähriger Pause wieder eine Dividende wirtschaftliche Entwicklung bei dem von 8 Prozent ausgeschüttet. Nach Kabelhersteller stützen. Obwohl Angaben des Vorstands stiegen die Zwang zur weiteren Rationalisierung Beitragseinnahmen um 11,4 Prozent gesehen wird, soll die Mitarbeiterzahl auf 863 (755) Mill DM. Der Selbstbehalt betrug 71.2 Prozent der Bruttoin diesem Jahr nicht weiter sinken, da beiträge. Die Hannover Rück verfügt die sich wandelnde Kabeltechnologie nummehr über 75 Mill. DM Eigenkazusätzliche Impulse verspreche.

pital; das entspricht 12,2 Prozent der Beiträge filr eigene Rechnung. Die Garantiemittel erreichen 1,18 Mrd. DM (191,5 Prozent der eigenen Beiträge).

Spürbar verschlechtert hat sich das technische Ergebnis. Wie in der ge-samten Branche stammen die Schiiden vorwiegend aus der Sach- und Transportversicherung. Der technische Verlust wird mit 51,8 (15,8) Mill. DM angegeben; die Kapitalerträge wuchsen auf 110 (75) Mill. DM. Für 1983 rechnet der Vorstand insgesamt

mit vergleichbaren Ergebnissen. Ein sehr gutes Ergebnis präsentiert die Eisen und Stahl Rück. Die Aktionäre erhalten eine Dividende von 15 Prozent und einen Bonus von 5 Prozent, nachdem 1981 zugunsten einer Kapitalerhöhung aus Gesellschafts-mitteln um 1,8 Mill. DM auf 19,8 Mill. DM auf eine Ausschüttung verzichtet worden war. Dem versicherungstechnischen Verlust von 28,8 (13,9) Mill. DM stehen Kapitalerträge von 73 (60) Mill. DM gegenüber. Die Beitragseinnahmen der Gesellschaft stiegen 1982 nur um 3,5 Prozent auf 466,5 (450,7) NATTERMANN / Gutes Auslandsgeschäft

### Neue Markt-Strategien

Seit dem Ende letzten Jahres überraschend vollzogenen Austausch der gesamten Führungsspitze der A. Nat-termann & Cle GmbH, Köln, weht nach einem der schwersten Jahre des Pharma-Familienunternehmens ein neuer Wind. Der neue Vorsitzende der Zentralgeschäftsführung, Heinz Wernicke, hat zwar wie sein Vorgänger in einer Blut-und-Tränen-Aktion" noch einmal vor, die Personalstärke im Inland bis Ende 1983 von 1590 (weltweit 2900) auf 1400 zu senken, damit sollte jedoch eine untere Grenze erreicht sein.

Daneben sind jedoch auch Maßnahmen zur Anpassung der Vertriebspolitik an den veränderten Markt - Stichwort Kosteneinsparung im Gesundheitswesen und Herausnahme bestimmter Indikationsgebiete aus der Erstattungspflicht der gesetzlichen Krankenversicherung notwendig geworden. Ab Ende 1986 werden "echte Innovationen" in neuen Indikationsgebieten auf den Markt kommen

Zumindest durch die Entlastungen

auf der Kostenseite wird für 1983 bei Nattermann bei stagnierendem Umsatz ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet. In den folgenden Jahren rechnet Wernicke wieder mit zunehmenden Erträgen. Dieser Optimismus hat 1982 noch einen Dämpfer erhalten. Bei einem Weltumsetz von 442 Mill. DM (plus 4,1 Prozent), brachte nur das Ausland mit einem Plus von 22 Prozent auf 214 Mill. DM den Ausgleich für das um 7,1 Prozent auf 229 Mill. DM gesunkene Inlandsgeschäft. Der Verlust des deutschen Konzerns von 1,5 (3,5) Mill. DM ist wie im Vorjahr durch Rücklagenauflösung ausgeglichen worden.

Die Probleme mit der USA-Tochter (1981/82: 20 Mill. Dollar Verlust) sind auf besonders elegante Art gelöst worden. Einmal wurden für 13 Mill. DM verschiedene Produktlinien verkauft, für einen notwendigen Kapitaltransfer und für eine bessere Liquidität sind 40 Prozent des Kölner Immobilienbesitzes für 42 Mill. DM verkauft und geleast worden. Statt Expansion gilt für die USA jetzt Konsolidierung.

ANZEIGE

granical and the second of the

### WIE GROSS IST NIEDERSACHSEN?

Wer sich in der Geographie ein bißchen auskennt, weiß vielleicht, daß Niedersachsen von Cuxhaven bis Göttingen respektive von Bad Bentheim bis Helmstedt reicht. Auf der Weltkarte ist es also ein kleiner Fleck. Nimmt man hingegen das Volumen und die Vielfältigkeit der Auslandsgeschäfte als Maßstab, dann ist Niedersachsen ziemlich groß.

Über 30% der in Niedersachsen produzierten Waren sind für das Ausland bestimmt, und für über 32 Mrd. DM wurde im vergangenen Jahr importiert. Für Niedersachsens Wirtschaft ist es also keinesfalls ungewöhnlich, heute mit Dschidda und morgen mit New York Geschäfte zu machen. Da ist es für uns als Landesbank und Girozentrale der niedersächsischen Sparkassen nur normal,

in Sachen Ausland genauso geschäftig und aktiv zu sein wie unsere Kunden. Egal, ob es um die Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs, um die Absicherung von Währungsrisiken, um Akkreditive, um Bierungs- und Leistungsgarantien oder um staatliche Förderungsprogramme geht: Wir wissen, was auslandsorientierte Firmen im kleinen großen Niedersachsen von uns

erwarten. Vielleicht sprechen Sie mal mit uns.

NORD/LB NORD/LB-Zentrum NORD/LB Georgsplatz I Busin Hunnover I Sign Braunschweig Tel. 0511/103-0 Tel. 0531/487-1 Teles 952540 Telex 9216-20 Zentralbank der niedersächsischen Sparkasser

NORD/LB Luxembourg 20, Avenue Monterey L-2163 Luxembourg Tel 00352/4723911 Telex 0048/2263



AR-UNIV.-F. (

1527 (2550) 1040 (7751) 20332 (2753) 2185 (5847) 460 (1046) 2137 (1710) 4627 (8516) 1137 (1710) 4627 (8516) 1570 (1710) 1577 (2572) 467 (512) 468 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1484 (1713) 1485 (1714) 1485 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (1714) 1487 (171

(12) (517) (637) (178) (178) (150) (150) (150) (150)

Aditonds
Adisenta
Adisenta
Adisenta
Adisenta
Adisenta
Adisenta
Adisenta
Adisenta
Adisenta
Asgis Esix -Fds
Asgis Wachst -Fds
Asgis Wachst -Fds
Asgis Wachst -Fds
Adi Kopital Fds
Asians Resterionds
Analytik Fonds
Andeko
Assecuta |
Austr, Pazifik
BW-Rester-Univ
Cotonds
Concentra

**Inlandszertifikate** 

113,14
34,73
27,69
35,163
77,083
35,89
161,43
172,75
20,71
127,63
44,89
45,89
44,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
45,89
46,19
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41
76,41

26,76

63,96

35,89 32,92 69,49 23,99 73,24 19,05 22,24 43,20 59,58 140,82 45,64 54,52

88,15
71,20
128,15
56,54
45,87
39,27
47,41
42,82
46,20
71,50
34,61
70,60
70,60
71,50
21,30
41,55
73,10

12,40 37,89 77,161 16,24 56,21 56,27 49,07 49,35 50,15 70,47 104,75 105,82 42,90 42,50 72,45 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 53,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,71 123,30 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70 54,70

44,75 107,18 47,57 51,95 24,13 120,86 23,44 100,00 45,85 39,70 116,10 63,54 83,54

844.75 14.84 8.43

139,00 223,50 23,73 18,44 805,50 16108 12308 2575,00 1305,00 259,25 16,28 10,82 75,28 97,14

618,25 15,41 7,75 127,00 207,00 207,00 21,70 16,67 16,60 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,70 12,

479.80 4197.01 151.51 105.00 61.00 7737.00 65.00 65.00 87.40 14.95 130.89 169.90 112.50 11.07 11.07 11.07 11.07 11.07

Austro-Inv.
Convert Fund A
Convert Fund B
Burthveet
Eurunion
Formular Sel,
GT lav. Fund
Interapor
Japan Sel,

Ausg. Rücker, Rücke

104,74
33,08
33,49
33,49
32,43
143,79
118,79
118,79
118,79
118,34
44,57
81,89
44,81
25,43
46,57
81,89
44,81
25,43
165,27
165,28
165,27
165,28
165,27
165,28
165,27
165,28
165,27
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28
165,28

81,84

54,18 31,35 66,18 21,95 69,58 17,43 20,57 41,64 54,52 133,78 43,67 52,93

- 85,73,47 53,57,48 53,57,48 53,57,48 53,58 54,58 54,58 57,58 54,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57,58 57

104.34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 25.7 34 7.7 35.7 36 7.7 35.7 36 7.7 35.7 36 7.7 35.7 36 7.7 35.7 36 7.7 35.7 36 7.7 35.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7 36 7.7

7. 7

### Aktien deutlich fester

nungs- und Rückkäufe zugenommen. Tellweise wird dies der Überwindung des Monatsultimos zugeschrieben, angeregt hat daneben aber auch die vorangegangene feste Tendenz in New York, die nicht zuletzt mit Hoffnungen auf eine gewisse geldpolitische Erleichterung der

Nachfrage nach Warenhaus- und Bank-Papieren

DW. – Auf dem Aktienmarkt haben die Meinungs- und Rückköufe zugenommen. Tellweise wird dies der Überwindung des Monatsultimos zugeschrieben, angeregt hat daneben aber auch die vorungegangene feste Tendenz in New York, die nicht zuletzt mit Hoffnungen auf eine gewisse geldpolitische Erleichterung der Waren Mittwoch-Notierungen.

Düsseldorf: Gildemeister erhöhten sich um 5 DM auf 60 DM, Keramag befestigten sich um 6 DM auf
165 DM, und Allianz Vers, stiegen um 8 DM auf 637 DM. DAT gaben
1,50 DM gehandelt. Conti Gummi

Wie eng der Markt auf Basis der ermäßigten Kurse geworden ist, beweisen die in einigen Papieren eingetretenen zweistelligen Kurse mit einem Minus von 10 DM auf 420 München: Agrob St. schlossen

beweisen die in einigen Papieren eingetretenen zweisteltigen Kurssteigerungen. So erholten sich Aachen Münchner Beteiligung um 20 auf 320 DM. Degussa wurden unter lebhaften Umsätzen um 13 DM auf 20 DM angehoben. Hussel legen um knapp 10 DM fester. Deutliche Gewinne erreichten auch die anderen Papiere des Einzelbereiches, so Karstadi plus 4 DM, Kaufhof plus 6 DM und Horten plus 7 DM Offensichtlich haben die positiven Ausführungen auf der Horten-Hauptversammlung die Nachfrage nach konsumnahen Papieren ausgelöst.

Düsseldorf: Gildemeister erhöh
117.50 DM, und Hochtief schlossen mit einem Minus von 12 DM auf 322 DM ab. Flachglas verninderten sich um 5 DM auf 270 DM auf 280 DM, pywidag steigen um 0.50 DM auf 280 DM umd Zahnrichtlich haben die positiven Ausführungen auf der Horten-Hauptversammlung die Nachfrage nach konsumnahen Papieren ausgelöst.

Düsseldorf: Gildemeister erhöh-

Berlin: DUB-Schultheiss lagen um 2 DM freundlicher, Rempinski wurden um 2 DM höher taxiert, und Bertold verbesserten sich um 2,90 DM. DeTeWe zogen um 8 DM an. Orenstein mußten um 2,50 DM und Berliner Kindl um 4 DM zu-rückgenommen werden.

Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsätze Delevations of the control of the co 1. 7. Stillede 6590 17288 8950 80 1550 450 23617 8780 329 4 4760 3 1.9. 7.730 7.9.7.4-6

87.730 7.9.7.4-6

87.730 7.9.7.4-6

87.731 10.7.4-7.2.73

177.9 177.4-7.7.2

177.9 177.4-7.7.2

177.9 177.4-7.7.2

177.9 177.4-7.7.2

177.9 177.4-7.7.2

177.9 177.4-7.4-2

182.9 177.4-7.4-2

182.9 177.4-7.7.2

183.9 177.4-7.7.2

183.9 177.4-7.7.2

183.9 177.4-7.7.2

183.9 177.4-7.4-2

183.9 177.4-7.4-3

183.9 177.4-7.4-3

183.9 177.4-7.4-3

183.9 177.4-7.4-3

183.9 177.4-7.4-3

183.9 177.4-7.4-3

183.9 177.4-7.4-3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

183.9 177.4-7.3

184.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185.9 177.9

185. 76,8-7-5,8-6 148,7-9,6-8,5-8,7 147-8,5-7-8 73,76G
148
145
145
146
147
165,5
102,116G
165,5
102,116G
165,5
144
165,5
144
165,5
144
165,5
144
165,5
144
165,5
144
165,5
145,6
166,5
166,5
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
166,766
1 75.3-4.7-4.6
147-93-41.5-8.7-6
147-93-41.5-8.7-6
147-93-7.2-8
149-94-10-9-9-8
279-410-9-9-8
279-410-9-9-8
279-410-9-9-8
279-410-9-9-8
279-4-9-8
279-4-9-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-5-8-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
279-6-8
27 74.9 50 145.3 275 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 145.5 146.5 156.5 146.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 156.5 318-0-46
522-80-006
522-80-006
105-8-9
104-4-4-5-9
104-4-4-5-9
104-5-9
104-7-5-9
104-7-5-9
104-7-5-9
104-7-5-9
104-7-5-9
104-7-5-9
104-7-10-10
105-105
105-5-5-5-5-6
107-5-5-10
105-5-5-5-6
107-5-5-10
105-5-5-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-5-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
107-6
1 842 465 6160 426 558 496 140 303 1224 100 348 295 260 1157 1847 496 106 4199 \$11 1649 \$21 4450 169 404 419 1052 50 2850 2850 2850 2850 2850 2476 476 476 476 476 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 3100 764 57799 231 11844 5293 1195 50

D. Vermögenb, Fds.

dgl. 19

dgl. 5 Govern Speaker

DMS Energierlands.

DMS Energierlands.

DMS Energierlands.

DMS Energierlands.

DMS Energierlands.

DMS Energierlands.

Fondar

FF Am Dynamik

FF Frankt Ett F

FF Imerspeakel If

FRe-Sperial

Geering Rendite

GKD-Fonds

Gottemant

Grundbestz-Inwest

Grondwert-Fonds

Hop-M. Renterick

Honaclarterarchenal

Intercopted

Intercop 50 230 50 93 113 142 425 10 30 72246 Nachbörse: zuversichtlich 25182 Hin Brach Jude 18
His Brachenb C 28
His Brachenb C 38
His William D 44,5
His William D 11,4
H Ungeragelt. Freiverkehr M En Osto. 5
M Ellurch II 2 Engelmand 7
D Frica 2,67
M Erius 10
M Enter Kulmb 8
S osto \*0
S Essal Massch. \*10
M Staters \*\*10
D Forth Liqu. RM 9
F Rochglas 8
O Ford 7
8
F Forth Storm 11
F Frankcan R. 8
F dgl. NA 3
F dgl. SO36 6 Hotsen-Br. & Hotzmann tB Horien 2.5 -the Kaysen \*12 Hussel 7 Hussel 8 Hutschenr. 9 Hype Hbg. 18-2 260 474 158,5ei 240G 252 17,6bB 250 188 590G 3658 430G 218G 141 [51. A. 7ac5 50565 50565 5076 42.5 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 174.05 260 423,5 151,5 240G 246 115,5 250 438G 370 M 350 M F VDM \*4,666
D V. Dt. \*01. \*01. \*02. \*03
S Ver. File \*01
S Ver. File \*02
F VGT 2
H V. Karmag. 8
M V. Kurster. \*18
D V. Sadonu. St. 0
D V. Warbar. 5
D V. Warbar. 5
M Vbt. Närds. 9
M Vbt. S Wills. 5
M Wills. 16
M 1990 3458 4906 3458 4906 1971 505 1971 405 1971 1972 1973 1973 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 1975 19 AcchM Bottel 1
Acch M Vers .
Acch Ruck 7-1
Ascog 0
Acc o 0
Act - Gogg 0
Acc - G 200-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 | 400-6 279G 40G 147 440G 810 507G 530G 124 275bG 1275G 38 | 138 | 137 | 138 | 139 | 139 | 139 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 1 348G
3598
770G
4696
770G
4690
527bG
192
2451
330
7245
1115,5
178Ges
5730
7245
115,5
178Ges
5730
7245
115,5
178Ges
5730
7245
1415,5
1246
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5
1415,5 1836 1780,2 118,5 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 286 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 287,8 28 814 531 1070 1180-5 117-5 291-6 76-2 236-6 785-6 318-6 318-6 318-6 318-6 318-6 318-6 560 540G 100G 1172bG 1172bG 118,5 791G 1542G 73,76G 236 640T 364b8 116 1060G D Stemmy 7
Halbed, d. H. "11
Halbed, d. H. "11
Halbed, d. H. "10
Halbed, d. H. B "00
F Rosenthof 8,5
Halbed, d. H. Stemmer, d. H. A Aipenm. 14%, Aligussa \*16 Ahe Leipziger dgl. 50% NA\*5 Seri. AG Ind \*4 Beri. Leben 9 Bernord \*\*28\*7 Bibl. Institut 5 Biret. Kränd \*0 4068 850G 345G 375G-250G 620G 3000G 366 4008 400TG 850G 5468 375G 750G 420G 3000G 345G 460G Jo Seers, J. Falls, "9 M Sectronic 2000 2 & Ball, Warft D D Gean, A5 7,26 a Esche, Barg "0 D Gean, A5 7,26 a H Hog, Gear, A5 7,26 a H Hom, Popular 9 Hnithah, Worters "11 F Kozz Warles 9 a Kroschall 2,20 M Karler Shock 12,20 M Kohn-Macch, 6 F Kozpo 1,3 a Kroschall 2,20 M Kohn-Macch, 6 F Kozpo 1,5 a Kroschall 2,20 H Kohn-Macch, 6 F Kozpo 1,5 a Kroschall 2,20 H Kohn-Macch, 6 F Kozpo 1,5 a Kroschall 2,20 H Kohn-Macch, 6 F Kozpo 1,5 a Kroschall 2,00 Hnithall 1,00 Hnith 908 7 NYKA 9 I Iser-Amper 6 Isenbeck \*9,5 Jocobsen \*8 Jacobsen \*6 196,5 143,5 300 3126 6156 1256 5146 297,5 291 159 149 149 221 159 323,5 39 270 280 211,5 39 270 280 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 39 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 211,5 21 Doche, Islamah. "4
Deere Lerz "6
Diatusw. 1, 25
Diatusw. 1, 25
Diatusw. 1, 25
Don. Horses 5,55
Gerbe, Lehm "0
Ges. R'issal. 6-1,5
Georg. A. 4
Gerling. "9
dgl. NA. 5
dgl. Vz. 5
dgl. Vz. 5
Gersen. "13
H-Prives Chest. "14
H-Prives Chest. "15
H-Prive 3 Tarte Bremen "6
Bizzberostol 8
Biz 300GeO 440G 741 120G 75 90G 75 90G 75 90G 75 90G 75 90G 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 1640 77 164 200G 400G 73bG 1858 1280 945bG 1445bG 2400bG 627 500 1256 507 154,5 1756 1100B 1146 144,2 240 144,2 240 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 144,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 145,2 250 15 liké ogá S0% E. "9

bit MAK Stoffe 6

S Nackarw, EBL 6

S Nackarw, EBL 7

Nackarw, EBL 9

bit N. Bw. Hof 8

N Nackarmoye \*8

H Nordsemoye \*8

O doll V. T 7

O dol. V. T 7

O dol. V. T 9

O cont 5 H Gooster B. 4
H Gooster, Bb. 0
M Gebe "4
D Gaterwanser biD Germen, Gt. 0
D Gircom, 0
D M Hocker-Pacherr 21,5
H Hogado 0
H Hall.-Mourer \*0
D Homborner 7
H Hbg. Hochb. \*4,44
HBW 5
H Hollb Libs. 7,5
H Holpeg-Lleyd 0
H Homesterd 3
D Homesterd 3
D Hoper-Bry 9
F Hairin. 8 Br.Sz. 3
F dgl. Vz. 3
M Hosen-Bru 9
S Hesdelb. Zern. 6,5
M Hollb & W. 5 14708 114,9 179 75.560 95.1 273G 42 126,7 278 238 910G 418G 310 Ottowl 5

PMMA B
Perictribu "14
Postrister-Br, 0
Posulaner 34
Peguslan 4
dgl, Vz. 4,5
PMBL Hypp 10
PMS PBS Kom, 5
Phssps Kom, 5
Phssps Kom, 5
Phssps Xom, 5
Phssp Xom, 5
Phss Xom, 3798 2310 3929 645esd 14587 14507 2750 Kühler \*3 Küpperab. KKB 10 Kepterben Freiverkehr Br AG Waser \*8 F Astro 6 H Audi Gen. \*\*8,14 11568 3258 2,6 4006 Ausro-Invert Pure A 22,00 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,40 24,4

**AKTIENBÖRSEN** 

| H Benericant II II H Benericant II Betwin 1 Betw | 259 337<br>291,5 293,5<br>176 32<br>102,3 102,2<br>215,9 213<br>2180 2180<br>243 240,5<br>243 240,5<br>243 240,5<br>243 240,5<br>2307 2397<br>7458 7458<br>32506 3296 | Dettry & N * * 60 Dist if which is not considered to the considere | 114 11<br>247Q 24<br>270,5 12<br>150bB 19<br>170 16<br>205 26<br>205 26<br>180G 18<br>180G 18<br>180G 18 | QS D Hochtief fr2<br>QS D Hoschri E,5<br>QT D Hoschri E,5<br>QT D Hosch Q<br>M Hafbr Cbg. 2<br>7bQ D Hoffm. St. 4                         | 204 2707 264ex<br>2707 264ex<br>2707 264ex<br>2707 2606<br>1211 177<br>2706 3006<br>3706 3006<br>3706 3406<br>3706 3406<br>3706 3406<br>3706 3406<br>3706 3406<br>403 4408<br>403 4508<br>403 403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 4508<br>403 40 | D Labrasian, 7,5 D Labrasian, 7,5 D Labrasian 10 D Labrasian 10 F Linds 9 Halling, Glid, 418 M Lidwenholtz 18-3 D Lasenhousen 119 D Linth, 5t, 2,5 D digit, V2, 2,5 D Mogal, Peuer 7,5 H Halnisht 35 F Mall 45 F digit V2, 8,5 | 373.3<br>485<br>1470<br>225G<br>123.5<br>122.2      | 3486<br>1456<br>1456<br>317,566<br>570,2<br>485<br>14000<br>7253<br>120,6<br>120<br>400<br>15566<br>5256<br>2278<br>2458 | in Preussag 8 8 Prograet. 7 M Stationabor *8 D Rov. Sprinne *0 P Residential. 7,38 H Balchett. 10 S Rheinel. 10 S Rheinel. 10 S Rheinel. 10 D Rhein. Teat. *6 D River St. 8 D dgt *2. 8 D dgt *2. 8 D Residential 6 Residential 6 | 261<br>175,5<br>1465<br>1465<br>286<br>286<br>286<br>148<br>144<br>144,5<br>2387<br>289 | 257<br>178,5<br>148G<br>240G<br>200G<br>166G<br>165,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5<br>164,5 | D Thyseen Ind, 1,2<br>H Titton-Belco 4<br>M Triumph-Adler II<br>M Obert Life, 6<br>H Dann Horse, V, 1<br>F Vorta 4<br>D Vebo 7,5<br>F Vata-Finali 6<br>M Mer. As. 866, *15 | 400<br>70.3<br>61.5<br>130<br>3851:6<br>2896<br>1346<br>146,2<br>1376<br>8100<br>4466 | 136<br>4136<br>8805<br>89.9<br>62<br>130,1<br>339<br>28956<br>14068<br>147<br>168<br>1576<br>81006<br>8156<br>11076 | F Bool, Enizochit, **0 Br Batv, Bremen S D Bw. Groccu **0 H Bout-V. Hills, **2,16 H Benner J. F. 0 B Bengmann 7 Br. Chas S Hill Rr. Feldachi **46 F Br. Maninger 6 John Brachw. M. Be Brem. Logger 4 Br Brem. H. Be **0 Hol. Ch. Other **3 B. Chem. Brooth. 6 | 515G-<br>285<br>4160<br>346G-<br>1734<br>91,78<br>50001       | 439<br>195<br>349G<br>289G<br>67,85<br>315G<br>285<br>4150G<br>146<br>1216<br>91,8<br>5000T<br>277G<br>665,5G<br>290G | M Obart Obtr, 5<br>HnUelz, Berbr, **17<br>O VA Verm. *0<br>M VFS Vermög, *70<br>HnV.Schwingel *14<br>D Vict,Feuer *16*2<br>D Wookher 15,5<br>D Woog *0<br>D Wd, Morroor *8<br>D Wf Kinder *7 | 210TG<br>345G<br>                                               | 276<br>21870<br>3450<br>3808<br>8026<br>8026<br>4188<br>1826<br>2998<br>6458<br>1180<br>4458 | Unnotieri  R Giobal Nixt "10 F H. O. Renordel "10 F H. O. Renordel "10 F H. O. Renordel "10 F Ligor "10 D = Düsseldorf, H = Harmburg, H S = Bertin, Br = Hünchen, B = Sh In 100 DM, "abw festung, bein Zaid SO DM, (Kurse oh | 17.3<br>13.350<br>1,7556<br>F = France<br>Bremen<br>ungert. *S | niciurt,<br>nover,<br>n, M =<br>Stucies      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| DM-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 44.0-11                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101 11<br>182 11<br>1000 11                                                                              | 6. 6.75 Encision 1M 7<br>7.3 6.50 Ercom 68<br>00 8.50 dgt 70<br>8 dgt 71                                                                  | 1 7 31.8.<br>99.5G 99.5G<br>99.9G 99.7<br>102.57 102.G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10,50 dgl. 81<br>10,75 dgl. 87<br>10,50 dgl. 81 11<br>10,125 dgl. 81                                                                                                                                                           | 1. 9<br>109,25<br>111<br>111,257<br>150,5           | 1117                                                                                                                     | 7 L.A. E. Br. 67<br>3,50 ctgt. 70<br>4,75 dgl. 72 l<br>14,75 dgl. 72 ll                                                                                                                                                           | 1. 9.<br>101T<br>103,157<br>100<br>17,6T                                                | 31, 6<br>160,751<br>160,75<br>100,75<br>19,67<br>197,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9,75 Londe Int. Fin. No.<br>17 Moleysie 72<br>4.50 dgl. 77<br>8.25 dgl. 83                                                                                                 | 1. V.<br>184.25<br>98.256G<br>96.7                                                    |                                                                                                                     | 7,25 cgl. 87<br>8,25 cgl. 87<br>6,75 New Branew, 72<br>ASD Newson Kot. 77                                                                                                                                                                                     | 1. 9.<br>104,ST<br>102,7<br>99,3/3<br>99,3/5                  | 31, 8.<br>104.25<br>102.5<br>99,36<br>99,956<br>98,457                                                                | 11 dgi, 82<br>19,5 PML Monte Inc. 82<br>8,75 dgt. 82<br>17,50 dgt. 82                                                                                                                        | 99,95<br>107,25T                                                | 31, a.<br>97,96<br>107,291<br>104,9<br>103,25                                                | 7 dgl. 73<br>9 Tempos Interest. 82<br>8 TrEu, N.G. 73<br>6.50 Textologor His 72<br>8.75 Trandhelm 78                                                                                                                         | 99,46 9<br>98,96 9                                             | 99,5T<br>104,9<br>97,4                       |
| 7,75 Air EBk, 79<br>8 dgi 79<br>9 Ar Corodi 63<br>8,375 dgi 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 98 97.75<br>98.5G 98.5<br>106.75 106<br>98.3 98.4                                                                                                                     | 8,125 dgt 82<br>10,50 Beig Finance b.v. II<br>11 dgt 81<br>8,75 Bergen 75<br>7,25 dgt, 77<br>1G 8,75 B.P.C.E. 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 111,25 1<br>101,5G 11<br>96,75 91                                                                        | 6.5   6,25 dgt, 72<br>1,73   7 dgt, 73<br>9,25 dgt, 80<br>1,50   9,50 dgt, 82<br>UST   8,50 dgt, 83                                       | 97.25T 96.25T<br>96.5<br>103.56G 103.71<br>104T 103.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 agt. 82 i<br>10 agt. 42 ii<br>8375 agt. 42<br>9375 agt. 42<br>435 agt. 42 i                                                                                                                                                 | 104,5<br>108G<br>97,1<br>104,25<br>100,15<br>99,75  | 104,9<br>108,25<br>99,9<br>104,25G                                                                                       | 7 agt. 77<br>4.25 agt. 78<br>7.75 agt. 79                                                                                                                                                                                         | 77.5<br>74.25<br>1911                                                                   | 97.5<br>94.36<br>101.251<br>100<br>104.5<br>167.96<br>18258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8,25 cgi. 83<br>8,25 lictionals Rs. 82<br>7,175 cgi. 82<br>4,25 Magail 78<br>7 dgi. 77<br>7,25 Mandio 75                                                                   | 97.5<br>92.5<br>94.5G                                                                 |                                                                                                                     | A,50 Neppon Kot, 79<br>5,75 Neppon St. 78<br>4,75 Neppon St. C. St<br>7,75 Neppon S - C. St<br>7,75 Neppon S - T 76<br>5,50 dgl, 79                                                                                                                           |                                                               | 93,75G<br>99,9G<br>94,8G                                                                                              | 7,50 dgl. 82<br>7,25 Politippinen 77<br>6,75 dgl. 78<br>8,50 Philips 82<br>8,75 PK Bonken 78<br>6,50 Chabet 77<br>7 Dt dgl. 17                                                               | 95<br>93.25<br>103.5<br>93<br>98.780                            | 10.75<br>47.5<br>47.5<br>105.4<br>97.5<br>105.4<br>105.75                                    | 5,75 Trandfielm 78<br>7,80 TRW Int. 69<br>6,50 Ung. Net. Bit. 77<br>7,425 Un. Technolog, 62<br>(4,80 Union Bit. Ph. 78                                                                                                       | 100,25G 1                                                      | 94.51<br>100.25<br>14.61<br>100.90           |
| 9 Alzo N V 80<br>9,50 dgl. 82<br>1,50 Am. 8 cpress. 71<br>8,73 Arbsd og Semgal I<br>7,50 Argontinlen 77<br>4,50 dgl. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 108.5T 108.2<br>7468 93.5                                                                                                                                           | 7 dgl. 78<br>3.75 dgl. 78<br>7.75 dgl. 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 91,4<br>99,3<br>97,25G<br>103,25                                                                         | 7,75 Estel 73<br>1,50 dgl. 73<br>1,50 dgl. 75<br>1,72 Surcasam 77<br>1,73 Surcasam 72<br>1,73 Surcasam 72<br>1,50 dgl. 73<br>1,60 dgl. 73 | 97.568 97<br>100.50 100.75<br>920 97.25<br>16.6 98.5<br>107.6 101.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,875 EWO 79<br>10,125 dgi. 81<br>9,75 dgi. 82<br>G 18 dol. 82                                                                                                                                                                 | 79,5<br>109,857<br>105                              | 96<br>970<br>109,857<br>108,256<br>78,3                                                                                  | 1 .                                                                                                                                                                                                                               | 184.5G<br>107G<br>101,6<br>186<br>18,4<br>14,5T                                         | 786<br>98,35<br>94,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 17,75 digit, 77<br>6 digit, 78<br>11 digit, 87<br>9,50 Midfland Int.F.80<br>6,50 Missubishi 79<br>7,625 Missub, Heavy 82<br>7,25 Missub, Likes 83                          | 182<br>192,75G<br>99,35G                                                              | 97.25<br>97.5<br>182.9<br>99.84G<br>100.657                                                                         | 5,75 Norcem 78<br>4,25 Nordisto Sk, 79<br>8,5 Nordisto Sk, 79<br>8,5 Nordisto 76<br>8 dgl, 76<br>6 dgl, 77<br>7,25 Normed Gas 76                                                                                                                              | 98.35<br>98.35<br>100<br>108.35<br>95.5<br>97.5               | 98,86<br>98,256<br>100<br>105<br>93,5<br>975,6                                                                        | 7,50 dgl. 77<br>7,25 dgl. 77<br>6 dgl. 78<br>10,75 dgl. 81<br>10,125 dgl. 82<br>6,75 Quebac H. 89                                                                                            | 701<br>101,25G<br>92,65<br>113,25<br>110,15<br>120,25G<br>100,6 |                                                                                              | 7 Venezuela 68<br>4 dgt. 78<br>4.50 dat. 75                                                                                                                                                                                  | 99,78G 9<br>76,78 7<br>78,81 7                                 | 99,78G<br>76.5<br>78,78<br>905G              |
| 4.50 dgi 78<br>4.50 dgi, 78 li<br>7.50 dgi, 79<br>7 Au France Str 69<br>7 dgi, 77<br>1.50 dgi 78<br>7.20 dgi 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 86,75 86,1<br>- 75,5<br>78,75 78,4<br>101,257 1017<br>99,6G 90,6                                                                                                      | 8.50 Bowster 82<br>8.50 Browster Int., 73<br>6.75 Browlier 72<br>8.75 dgl 76<br>7.75 dgl 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 103G 11<br>107G 11<br>617 &                                                                              | 4.75G 5.50 dgi 78<br>4.50 dgi 77<br>7 10,75 dgi 87<br>15T 9 dgi 82<br>8.175 dgi 82<br>7.50 dgi 83                                         | 94.25<br>97.25G<br>97.25G<br>110G<br>104.75G<br>101.45<br>101.45<br>101.5<br>99.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17.3% digit 85                                                                                                                                                                                                                 | 94,25G<br>102G<br>99,757<br>105,5<br>94,25G<br>109C | 96.25G<br>100<br>100G<br>106.5G<br>99.5T<br>96.25<br>100.25                                                              | 8,125 Irland 80<br>10,125 dgt, 81<br>9,50 dgt 82<br>8,875 dgt, 85<br>8,5 dgt, 83<br>9,25 ff7 Ancilles 82                                                                                                                          | 10068<br>105,2G<br>104,197<br>100,5G<br>100,4<br>100,5<br>94,5<br>106,9                 | 10068<br>105,25C<br>104T<br>100,9<br>100,85<br>100,75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7,50 Montanus. 71<br>4,50 digt. 72                                                                                                                                         | 100G<br>971                                                                           | 98,15<br>100<br>97,51<br>98<br>94,7<br>184G                                                                         | 7 dgl. 77<br>9 Norsk Hydro 75<br>8 dgl. 76<br>6,75 dgl. 87<br>9 dgl. 82<br>8,5 dgl. 82<br>4,25 Norwegen 79                                                                                                                                                    | 102,751<br>102,751<br>97,65                                   | 103,25T<br>102,75T<br>99<br>1047<br>104,15<br>99,88                                                                   | 8 dgl. 71<br>6,50 dgl. 72<br>6,50 dgl. 75<br>6,50 dgl. 75                                                                                                                                    | 107,25<br>76,75<br>97,750<br>76,15                              | 98.4<br>97.78<br>97.9<br>96.70                                                               | 8,50 VOSST ALP, 73<br>8,50 dgl. 75<br>4,75 dgl. 77<br>7,25 VW Int, Fin, 85                                                                                                                                                   | 100,8G- 11                                                     | 100,4G<br>100,4G                             |
| 10 dg/ 80<br>8,375 dg/ 80<br>10 dg/ 81<br>10,76 dg/ 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 99 95,23<br>105,75 108,8<br>109,2 100G<br>104,5 105,2<br>110,75G 110T                                                                                                 | 4,76 digi: 78<br>7,25 digi: 79<br>8 digi: 79<br>9,75 digi: 80<br>8,80 Burmah Cri 70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 75,25T 71<br>77,6 7<br>82,9 8                                                                            | 75b8 7 Europaret 75<br>7 dgt 76<br>6.25 dgt 77<br>4.125 dgt 78<br>4.25 dgt 78 lf                                                          | 98 99.9<br>99.9 99.9G<br>94.75<br>94.75<br>95.15 94.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 16 First Komm. 82<br>6% Firstand 68<br>7 dgl. 49<br>7.50 doi: 49                                                                                                                                                               | 105,75G<br>175,75G<br>177,75G<br>127,25G            | 100,25<br>106<br>99,9G<br>100G<br>101,25G                                                                                | 7 dgt. 85<br>8.125 Jap. Airlánes 80<br>7,825 appanDev.81,80<br>7,5 dgt. 83<br>8 Johannseburg. 71<br>4,25 dgt. 72                                                                                                                  | 105.9<br>107.45<br>107.45<br>107.45<br>1027<br>1042<br>104                              | 94.5<br>105.4<br>101.5<br>90.7<br>101.75<br>94.25<br>1067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | #\$50 dgt 75<br>7,75 dgt 74/45<br>7,75 dgt 74/66<br>8,75 dgt 76<br>6 dgt 78<br>7 dgt 79                                                                                    | 76,3G<br>105,8G<br>105,8G<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>100,75<br>91,85<br>95,87   | 1840<br>1843<br>97.9<br>101.25<br>90.186<br>92.257<br>95.3                                                          | 4.25 Nonvegen 77<br>7.50 dgt. 80<br>9,75 Nuclebras 80<br>4.50 Occidental 68<br>8,50 Osternich 75                                                                                                                                                              | 104,15G<br>97,86<br>100,8<br>85,51<br>99,9G<br>106T<br>101,8G | 106.8<br>84T<br>99,9G<br>106T                                                                                         | 10,25 des. 81<br>8 des. 63<br>7,56 Rank Xerox 85<br>5,75 Rank Xerox 85<br>5,75 Raned Int. 75<br>7,25 Raned Int. 75<br>7,75 Rayel Bt. Con. 80                                                 | 711.5<br>102.75<br>97.45<br>93.10<br>98.756                     | 93,16<br>98,781<br>100,25                                                                    | 5,50 Weltbonk 46<br>4,50 dgl, 47<br>8 dgl, 70<br>7,50 dgl, 71 (<br>7,50 dgl, 71 ()                                                                                                                                           | 108,250 11<br>101,4 11                                         | 7.4<br>100.50<br>105.25<br>101.4<br>100.25G  |
| 7,25 dgf. 87<br>9,25 dgf. 87<br>9,25 dgf. 87<br>7,75 dgf. 85<br>7,50 Aumer 73<br>9 dgf. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 104G<br>107,68 108<br>97,75 97,78<br>95,73G 98,73<br>78G 107<br>100,51 107                                                                                        | 8.50 CCCB 75<br>8.50 dql 76<br>7 dql 77<br>6.50 CNA 69<br>6.50 COMB NT. 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,50 10                                                                                                | 0,75G 6,75 dgl, 78 iil<br>0,5G 7,25 dgl, 79<br>,25bG 7,5G dgl, 79<br>,5G 9,75 dgl, 80<br>,7G 10 dgl, 81<br>,5 10,75 dgl, 81               | 94.731 987<br>98G 96G<br>97.3 97.25<br>108G 106.55<br>107.25 106.55<br>106.25 106.73                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 dgl, 72<br>8 dgl, 78<br>5,75 dgl, 78<br>6 dgl, 78<br>Gl 8 dgl, 78                                                                                                                                                            | 100,50<br>100,50<br>10,55<br>1050<br>104,25         | 99.51<br>100.5G<br>94.25<br>99.65<br>100.2<br>103.751                                                                    | 10 dgt. 82<br>6,75 Jydsk Tel. 72<br>7,25 dgt. 73<br>8,50 dgt. 80<br>6,75 Kärtner El. 73                                                                                                                                           | 105<br>94,36<br>94,25G<br>97,5                                                          | 1067<br>96,5G<br>96,25<br>100,1G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17 R25 AM SE                                                                                                                                                               | 77<br>97,25<br>106<br>106<br>1087                                                     | 97,25<br>97,25<br>105<br>106G<br>105,257                                                                            | 7,75 dgt. 76<br>4,75 dgt. 77<br>5,75 dgt. 78<br>8,25 dgt. 80<br>8,375 dgt. 82<br>4 Chrt. Donauler. 99                                                                                                                                                         | 101,8G<br>100,23<br>90,75<br>101,4<br>102,7<br>99,65G         | 101,8<br>100<br>90,60<br>101,25<br>102,9                                                                              | 7,75 Scoth-Scottie 71<br>7,50 Sandvik 72<br>7 Sembo 77<br>6,50 Schweden 77<br>6 dqt, 77                                                                                                      | 100.5<br>97.55<br>97.510<br>100.1<br>97.5                       | 100,66G<br>17,15G<br>17,55<br>17,55                                                          | 6,75 dgt, 72<br>6,875 dgt, 78<br>8 dgt, 76<br>7,75 dgt, 74<br>7 dat, 77                                                                                                                                                      | 97,75 7<br>96,25 7<br>100,85 1<br>97,95 1<br>98,4 9            | 77.75<br>16.28<br>100.75<br>1000<br>19.25    |
| 7,75 dgt 77<br>6% Australien 49<br>7,25 dgt, 69<br>7 dgt 72<br>5,75 dgt 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000 1000<br>101 100,5<br>101,25 100,6<br>93,250 93,3                                                                                                                 | 6 Chose Month. 75<br>9 Chile 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103,25G 10<br>94,85 94<br>90G 91<br>90,75 91                                                             | 8,5G 10 dgt 82<br>,85 8,75 dgt 82<br>6G 8,75 dgt 82<br>7,875 dgt 83<br>,8 125 dgt 83                                                      | 106 106,75<br>102,78 102,73<br>99,5 99,5<br>97,65 97,58<br>101,25G 101,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.50 dgl. 81<br>6 9,75 dgl. 82<br>7,50 dgl. 83<br>5,75 forsæpris 78                                                                                                                                                           | 106,15G<br>105,25<br>99<br>91,78G                   | 104.25<br>105<br>78.7<br>91.8G                                                                                           | 8,50 Kanado 82<br>6,75 Karsas B. Po. #<br>7,75 dgl. 71<br>6,75 XHD Fin.Held.<br>6,75 Kobe #                                                                                                                                       | 106,25G<br>97,51<br>198,4<br>18,5G<br>97,5                                              | 104.25G<br>97.5T<br>100.5G<br>94.5G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 dgl. 87<br>7,56 dgl. 88<br>7 Montred 89<br>6 dgl. 72<br>6,75 dgl. 73                                                                                                     | 97.5<br>94.5<br>99.5<br>92.35<br>94.5G                                                | 97.67<br>94.75<br>99.57<br>92.25                                                                                    | 4,75 dgl. 73<br>8,75 Ostr, Drosler. 75<br>7 D. St. Donov. 47<br>4,50 Ost. Kobit. 70<br>7,375 dgl. 79                                                                                                                                                          | 99G<br>102,26T<br>99,35G<br>96,3                              | 98,75T<br>102,25G<br>99,35G<br>95,25G<br>98,25G                                                                       | 7,75 dgl. 79<br>9,75 dgl. 80<br>7,875 dgl. 80<br>9,75 dgl. 82 l<br>9,75 dgl. 82 l<br>8,75 dgl. 82 l<br>8,75 dgl. 82 l<br>7,50 SDR 74                                                         | 105,5<br>98,75<br>1061<br>106 78                                | 106,757                                                                                      | 6 dgt. 77<br>8,75 dgt. 78                                                                                                                                                                                                    | 97.9<br>90.7<br>90.7                                           | 77.9<br>10.5<br>19.46T<br>13.3<br>18.4       |
| å dgi 78<br>8.128 dgi, 80<br>9.375 dgi, 81<br>7.575 dgi, 62<br>1,75 dgi, 62<br>6.875 dgi, 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 97,25 96,75<br>105,5 103,4<br>1090 109<br>106,4 106,5<br>101,65 101,6                                                                                                 | 7 Chrysler 69<br>7,75 Correleo 71<br>8,50 CP 75<br>6,50 CP 75<br>10,50 CTNE 42<br>7 Comp VED 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 103,75T 11<br>101,75 11                                                                                  | 15 7 ogt 67<br>7.5 7 ogt 67<br>7.50 ogt 7<br>8.25 7.75 ogt 71<br>8.26 8.30 ogt 72                                                         | 100,86<br>99,75G<br>102,25G<br>103,5T<br>103<br>102<br>103,5T<br>102<br>103,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 G. Zbk, Wien 77<br>1,25 GMAC Overs, 92<br>8,75 Gould Intern Piné                                                                                                                                                             | 96.ST<br>105<br>2 102 SG                            | 1006<br>1057<br>106.5<br>106.5                                                                                           | 7,75 dgi. 77<br>6,75 dgi. 72<br>6,50 dgi. 77<br>5,75 dgi. 78<br>7,125 dgi. 79<br>8 dgi. 80                                                                                                                                        | 180.5G<br>17.55<br>17.55<br>17.25T<br>107.25                                            | 100.5<br>97.5<br>97.75G<br>97.25<br>99.1<br>102<br>95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8,50 dgl. 7e<br>7 dgl. 77<br>7,625 Hourt Isa Fa, 83<br>8,75 Noc. Fis. 77<br>8 Nedert Gas 79<br>8,50 dgl. 80                                                                | 双。                                                                                    | 97.5<br>98.57<br>97.9<br>104.5<br>104.5                                                                             | 8,25 dgs. 80<br>8,25 dgs. 80<br>16,125 dgs. 80<br>19,25 dgs. 82<br>8,875 dgs. 82                                                                                                                                                                              | 98.25G<br>101.25<br>101<br>103<br>107.75<br>104G<br>103.25    | 101<br>101G<br>103<br>107,751<br>105,7<br>103,25                                                                      | # 5HV Holdings &Z<br>8,50 3Ens-Kylne 70<br>6,50 S.N.C.F. 48                                                                                                                                  | 17730                                                           | 99.3<br>108T<br>107.4G<br>97.75G                                                             | 7,75 dgl, 77<br>7,875 dgl, 80<br>10 dgl, 80<br>10 dgl, 80 il<br>8 dgl, 80 il<br>9,25 dgl, 81                                                                                                                                 | 105.71                                                         | 107G<br>107G<br>108.79<br>17.1<br>106<br>108 |
| 6,75 Aurit, 1 D. C. 7<br>7,25 Autop C. E 69<br>8 dg: 71<br>6,75 dg! 72<br>8 Banco Nac. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 98,751 98,75<br>99,70 99,40<br>1000 100<br>95,95 95,75<br>95,57 94,75                                                                                                 | 5 8,50 dgl 76<br>6,59 Courteulds 77<br>8,75 Credit Fonc, 87<br>6 Credit Nation, 77<br>8 Credio 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100,75G 11<br>93,5<br>98,75G 11                                                                          | 8G 4,75 dqt, 78<br>10,75 7 dqt, 78<br>125G 4,73 dqt, 78<br>4 dqt, 77                                                                      | 97.5 97.28<br>97.5 97.5G<br>97.5G 97.5G<br>100.28 101<br>94.5G 94.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 Grand Metro 77<br>8,879 GION-Fin. 82<br>4,75 Homersley Ir. 72<br>8,875 Helsinki 82<br>8,375 Honervedi 80                                                                                                                     | 1007<br>187,4<br>1976<br>1916<br>190,15             | 100<br>102<br>191<br>101<br>100.5                                                                                        | 7 egt. 85<br>8 Korr, Anelret. 74<br>5,75 Kopenhogen 64<br>6,75 egt. 87<br>7,75 egt. 77<br>7,50 egt. 76                                                                                                                            | 99,25T<br>99,25T                                                                        | 75<br>100,5<br>10,751<br>17,61<br>100,25<br>77,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7,25 Nouhead, 49<br>8 dgl, 71<br>6,75 dgl, 72<br>6,50 dgl, 73<br>6,75 Nouseel, 49                                                                                          | 1017<br>1016<br>97,351<br>98,25                                                       | 1011<br>101<br>97,91<br>90,51                                                                                       | 4,50 Owerte 49<br>6 dgt, 72<br>7,50 Omerie H 71<br>4,50 dgt, 72<br>4,50 dgt, 73                                                                                                                                                                               | 99,9G<br>98,4<br>102<br>98,3T                                 | 99,9<br>98<br>1021<br>98,61<br>98,73                                                                                  | 8,625 dgt, 82<br>7,50 S.A. Robbe, 73<br>7 South of Scoti, 75<br>4,75 Sportien 77<br>4 dgt, 78<br>4,50 Starret, Chart, 78                                                                     | 100,F<br>99,25<br>100<br>94,90<br>94,250                        | 97<br>97,280<br>97,280                                                                       | 10.50 dgl. 81<br>10.50 dgl. 81<br>8.50 dgl. 82<br>7.50 dgl. 82                                                                                                                                                               | 110,5<br>108,75<br>108,68<br>1                                 | 110,75<br>100,75<br>100,85<br>106,65         |
| 7 agt 17<br>6,50 BNOE 77<br>6,75 agt 78<br>9,75 agt 80<br>5 75 BL Amenta 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 92.5<br>67.6G<br>77.5bO<br>83.25<br>81.75<br>92<br>91                                                                                                                 | 8 Doint An Hold, 70<br>6 25 Dan Danske 76<br>4,50 District Par 69<br>8 875 ED F 82<br>7 Entropres 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99.5G 91<br>101,25G 10<br>80,75 7                                                                        | 6 dgl 77<br>5.50 dgl.78<br>0.5 6 dgl.78<br>5.50 6.50 dgl.79<br>1.5 7.50 dgl.79<br>7.5 9.25 dgl 80                                         | 94.5G 94.5<br>90,25 90.5b<br>87 87.25<br>91 91.35<br>98 90.15<br>104.23 104.23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | \$.75 IAKW 75<br>f iberduero 80<br>4.50 ICI 72<br>7.50 dgl. 76<br>G a.75 dgl. 77                                                                                                                                               | 101,25G<br>100,6<br>97,25<br>101,5G                 | 101.75G<br>100.5G<br>97.45<br>101.3                                                                                      | 6 dgl. 76<br>7,25 dgl. 82<br>7,50 Kjobech. Tel. 72<br>7 dgl. 77                                                                                                                                                                   | 190G<br>99<br>95<br>168,1<br>99,3G<br>100G                                              | 95.25<br>105,1<br>99.75<br>100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,50 agt. 71<br>7 dgr. 77<br>1,75 agt. 76<br>4,75 agt. 77<br>6,75 agt. 77<br>834 agt. 78                                                                                   | 100,283                                                                               | 100,5G<br>101,25<br>100,257<br>101,1<br>191,7<br>191,7<br>191,7                                                     | 6,50 dgt. 73<br>7,50 Outo 49<br>7,50 dgt. 71<br>6,75 dgt. 73<br>9 dgt. 75<br>8,75 dgt. 80                                                                                                                                                                     | 100,73<br>100G<br>96,5G<br>107,75<br>107,5<br>100,25          | 100.5<br>100.15<br>94.5G<br>103.25G<br>102.5<br>100.21                                                                | Statisforetag 77<br>6 Statisk 78<br>6,50 dgt. 79<br>6,75 Südalirka 49<br>8,50 dgt. 70                                                                                                        | 190<br>95,78<br>96,15<br>1007<br>107,9G                         | 100<br>98,7<br>95,9<br>100G<br>102,91                                                        | 4,25 dgt. 60<br>7,25 dgt. 60<br>7,50 dgt. 65<br>7,5 dgt. 65                                                                                                                                                                  | 100.6<br>153.78<br>153.8<br>153.8<br>170.4                     | 100,40<br>15,45<br>15,5<br>16,4              |
| 7,25 Bank Teiryo 63<br>7 56 Barque barneuse<br>7,25 digit 78<br>6,75 Banclays Qu. 71                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 97.45G 17 45<br>97.75 97.5C                                                                                                                                        | 6,75 dgl 78<br>7 dgl 79<br>5,75 BF Aquil. 78<br>9,75 Errhart 82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75,05 7.<br>77,75 P<br>90,25 91<br>105,75 11                                                             | ,75   9,50 dgt 80<br>,5   7,875 dgt 80<br>  8,50 dgt, 80<br>  8,50 dgt, 80 (i                                                             | 105G 105O<br>98 98.25<br>101,75 101,57<br>105,51 105,79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7 Indonesien 78<br>7,50 Ind. Bk. Iran 73<br>7,75 dgt. 77<br>5 Ind. Bk. Japan 78                                                                                                                                                | 97,75<br>%,5G<br>88,751<br>99,25                    | %56<br>84.51<br>19.25G                                                                                                   | 4,50 dgi. 75<br>7,25KoreoDev.Bk.77<br>8,25 dgi. 63<br>7,375 Lobots 65                                                                                                                                                             | 95,45<br>98,75<br>91,5                                                                  | 75,41<br>98,5<br>91,556G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,125 dgt. 77<br>7,125 dgt. 79<br>7,875 dgt. 80<br>7,75 dgt. 81                                                                                                            | 101,6<br>102,45<br>107,4                                                              | 101<br>107,5<br>107,250                                                                                             | 7,75 dgl. 88<br>4,75 Papus 75<br>8,75 Peusi Mes. 76<br>17 dgl. 78                                                                                                                                                                                             | 100,25<br>17<br>17,25<br>17,25                                | 99G<br>97,88                                                                                                          | 7,75 digit. 71<br>7 digit. 72<br>17 digit. 80<br>6,75 Sweet, lave. 8kt. 72                                                                                                                   | 101,251<br>97,51<br>102,25<br>97,65G                            | 100.5G<br>97,5G<br>102,25<br>99,65                                                           | 8,25 Wien 76<br>9,375 dgl. 82<br>7 Yokohoma 69<br>8 dgl. 71                                                                                                                                                                  |                                                                | 105,251<br>105,251<br>100,750                |

| 6,50 SMOE 77<br>6,75 dgl 80<br>9,75 dgl 80<br>9,75 Bank Amenko 1<br>7,25 Bank 10kyo 6<br>1,55 dgl 78<br>6,75 Benclays Ov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 92<br>5 97 6<br>77 99 45G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 67,80 6 25 Dan Doi<br>76,75 4,50 Destrict<br>81,751 8 875 E.D.F. 4<br>97,75 4,75 dgl 78<br>97,85 7 dgl 78<br>97,85 7 dgl 79<br>97,90 7,75 Embort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Par 69 99.5<br>2 101.77 80.7<br>75.0<br>77.7<br>11. 78 90.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74.75<br>71.5 | 6 dgt 78<br>6.50 dgt 79<br>7.50 dgt 79<br>7.50 dgt 80<br>9.50 dgt 80<br>7.575 dgt 80<br>8.50 dgt 80<br>9.50 dgt 80<br>9.50 dgt 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 96 96<br>104,75 10<br>105G 10<br>95 96<br>101,75 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 (berduen & 35 a.50 kC 72 a.50 kg. 75 dg. 76 kg. 75 dg. 76 kg. 75 dg. 77 findonesien 2.5 a.75 dg. 77 findonesien 7.75 dg. 77 kg. 77 kg. 75 kg. 77 kg. 75 kg. 77 kg. 75 kg | 97,25<br>101,5G<br>97G<br>8 97,75<br>an 73 %,5G<br>88,757                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 77,45<br>101,3<br>14<br>97,4<br>96,5G<br>86,5T | 7 dal. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 08,1 10<br>9.3G 99,<br>00G 10<br>5,46 95,<br>9,75 99,<br>9,75 99,<br>9,75 99,<br>9,77 97 | 73 4.25<br>0 5.25<br>4T 50-7<br>15 7.12<br>1,550-6 7,87                                                                                                                | r. 72 100<br>Ogl. 76 100<br>ogl. 77 99;<br>ogl. 78 96;<br>ogl. 79 97,<br>5 dgl. 79 100<br>5 dgl. 80 100<br>dgl. 81 100 | 196 967<br>18 97,78                       | 9 digi. 75<br>8,75 digi.<br>7,75 digi.<br>4,75 Pap         | . 73 96,50<br>5 107,<br>80 107,<br>88 100,<br>90 75 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 100,15<br>6 94,5G<br>75 103,25<br>5 102,5<br>100,25<br>99G<br>8 97,88<br>91,9         | 8,50 dg<br>7,75 dg<br>7 dgl 7<br>9 dgl 8                                                                       | 1. 79 96,18<br>Sodrika 49 1007<br>1. 70 102,9<br>1. 71 101,2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1006<br>102,91<br>100,56<br>97,56<br>102,25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,25 dg/L<br>7,50 dg/L<br>7,5 dg/L<br>8,25 Wie<br>9,375 dg<br>7 Yokoh<br>8 dg/L 71 | m 75   101,44<br>pt 82   105,25<br>ome 67   100,73                                                                                | 95,45<br>95,5<br>94,4<br>101,4G<br>105,251<br>100,79G<br>1G 101 | WELT                                                                                                                                                                                                                                                                           | gs-Kurs (elle Kur<br>wihr für Übermit<br>Aktionissien vom<br>Umsetrissien vom                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | tkingsfehler<br>1. 9., 137,2                  | (125,T):                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| A 114                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | done                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8 30.A        | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 31 &                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 30 a.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . !30 a                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31.8                                                                                     | 30.8                                                                                                                                                                   | Amst                                                                                                                   | erdem                                     |                                                            | Tc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kio                                                                                     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                    | M                                                                                                                                 | adrid                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ris                                           |                                          |
| Alogn Aluminum Alogd Chamical Acco And Corp Acco Along Corp Acco Along Corp Along And Tel & Telogr Acco Along Corp Along Barrand Cologna Corp Barrand Coco Comm Education Comm Education Comm Comm Education Comm Comm Comm Comm Comm Comm Comm Co | 99.50 50.575 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50.675 50. | General Fig. Gener | 100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100 | 99            | Sperry Carry, Secret Oft Cell*, Superior Oft Tarch Televine Televi | 20.125<br>50.50<br>42.375<br>157<br>78.375<br>16.50<br>37.375<br>11.6.28<br>11.73<br>11.6.28<br>11.75<br>77.375<br>75.375<br>76.375<br>76.375<br>76.375<br>76.375<br>76.375<br>76.375<br>76.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77.375<br>77. | 39 39 39 39 30 30 31 31 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | y Mining 14,75  Mining 16,75  Mining 16,75  Mining 16,75  Mining 16,75  Mining 17,55  Mining 17,55 | 1431 1431 1731 1731 1731 1731 1731 1731        | Southness Novice Sideleigh Novice Sidele | 306<br>942                                                                               | 31. 8.<br>31. 8.<br>320<br>4429<br>108-5<br>240<br>147<br>147<br>147<br>147<br>147<br>147<br>147<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148<br>148 | ACP Notifing Also Also Also Also Also Also Also Also                                                                   | 144 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 2 | 124 40 124 125 124 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 | Aleat Bartit of Yokyo Banyu Pharma Bridgestrane Tire Banyu Pharma Bridgestrane Tire Doublin Kogyo Dolwo Heuse Bati Forji Bank Forji Bank Forji Bank Forji Bank Forji Bank Korsoto Kors | 31. 6. 2040 271 271 271 271 272 272 273 274 274 275 277 277 277 277 277 277 277 277 277 | 20, 6 2486 771 1459 1459 1459 1459 1459 2279 1459 2471 255 1459 255 1459 2776 276 2777 276 2777 2776 2777 2777 | Abassiese dop. NA Bank Lee  Boys NA Bank Lee  Bown Bowel Clos Gelgy Int. Clos Gelgy Int. Clos Gelgy Int. Clos Gelgy Part. Betar, Work Betar, Work Betar, Work Betar, Work Histor A Glober Part. H. Le Roche 1/10 Holderbank Interfood Int. Extic Sulese Delinad Longis Gyr Mövenpick Int. Morar Columbia Nestid Int. Oerfiton-Bührte Sandoz NA Sondoz Part. Sourer Schw. Bankges. Sown Bankges. Sown Bankges. Sown Redit Sown Knedit Sown | 1. 6.  1. 6.  1. 6.  1. 6.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. 7.  1. | 51. 8.  808 248 248 248 248 248 248 248 248 248 24                                 | China Light + P. Hongdong Land Hongs: + St. Bir. Hongs: Tellaph. Hutcs: Whempog<br>Jond. Matheson Swice Pac. + A + Wheelock + A + | 290 116 70 310                                                  | 51. 8. 218 218 229 211 220 220 220 230 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 247 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 | Air Liquide Aisthom Autom. Beghin-Say BSN-Gerv-Donone Corretow Curio Middirerronee C.F. P BRI-Autome Gol. Lethyeste Hocherte Issentil Locarronce Midchines Bull Michelin Mochines Bull Michelin Rendouse Control Permier Source Permier Source Deutsch Redouse Allbert Thomsen C. S. F Uninor Index: RESE  ACI Ampol. Expler Surviva Bit. New S. Wolse Brok. Hill, South Brok. H | 279 381 191 191 191 191 191 191 191 191 191 1 | 15.9<br>21<br>21<br>33.8<br>35.8<br>36.7 |

### Optionshandel

Kanfoptlopen vom 1. 9.: AEG 10-65/12,10, 10-70/8, 10-75/5, 10-80/2,30, 4-80/8,35, 4-85/8,10, 4-90/5, Siemens 1-390/4, 4-390/13, Veba 10-170/4, 4-170/16, 4-180/11.85, 4-190/6,85, BASF 10-150/6, 10-160/1,90, 1-150/13, 1-160/6,50, 1-170/5, 4-150/18, 4-170/8,35, 4-180/5, Bayer 10-160/1,50, 1-170/8,35, 4-180/5, Bayer 10-160/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1,50, 1-180/1 1-140/14.80, 1-150/9.40, 1-160/6.05, 1-170/4.20,4-150/15,60, 4-160/9.70, Hoechst 1-134.50/12.80. 1-150/15,60, 1-160/7,60, 1-170/5,65, 4-150/20, 4-170/9, BMW 1-410/20, VW 10-190/23, 10-210/ 11, 10-220/7,40, 10-230/5, 1-170/45, 1-180/41, 1-210/22, 1-220/17, 1-240/20, 1-250/6,50, 4-210/ 35, 4-230/22, 4-250/13,50, 4-280/6, Conti 10-100/ 7.80, 1-110/7, 4-110/11,90, 4-120/10, Lufthansa 10-120/8, 1-130/8, 4-130/13, Commerzbank 10-130/2,50, 1-170/14,60, 1-180/9, 4-170/19,35, 4-180/17, 4-190/12, Deutsche Bank 10-320/6,10, 4-350/18, 4-370/7,40. Dresdner Bank 1-190/6,70, 4-180/6,60, 4-190/12,50, Hoesch 10-45/4.85, 10-50/1,40. 1-50/3,60, 4-50/5,40, Mannesmann 1-150/6, 1-170/2,70, 4-140/15,90, 4-150/10,90. 4-160/7, Thyssen 1-70/6, 4-75/6,50, 4-80/5, BHF

1-300/20,60, Bewag 1-110/2,50, Daimler 4-640/ 5, CHH Vorz. 1-140/5, Karstadt 10-280/3, 1-290/10, Kaufhof 10-170/2,50, Kloeckner 10-40/2,90, 1-45/2, 4-40/6,50, 4-45/5,90, RWE 1-170/ 10. Varta 4-180/17. Chrysler 1-80/6,15, 4-80/ 8,90, 4-90/6,40, Philips 4-50/4, 4-10/7,20, Royal Dutch 1-130/10,60. Verkaufsoptionen: AEG 1-70/3,40, 1-75/6, BASF 1-150/3, Bayer 4-150/7, BMW 10-380/16, 1-360/4,50, 1-370/6,40, 1-380/ 13, VW 10-210/5,50, 10-220/18,55, 1-210/7,10, 4-200/5,40, Conti 1-100/3,15, Dresdner Bank 1-170/6, Hoesch 10-50/2,40, 4-50/5,90, MAN

4-130/12,50, Chrysler 1-70/5. 323 Optionen, 17 300 (33 900) Aktien, davon 41 Verkaufsoptionen = 2250 Aktien.

Euro-Geldmarktsätze
Niedrigst- und Hischstiause im Handel im
ken am 1.9.; Redaktionsichuß 14.36 Uhr:
US-5 DM

1 Monat 9%-10 5%-5%
3 Monate 10%-10% 5%-5%
6 Monate 10%-10% 5%-6%
Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagni 419-412 429-429 429-454 420-546 Goldmünzen In Frankfurt wurden am 1. Septer Soldinfinzenpreise gennunt (in DM): Genetzliche Zahlt Mile")
Anismaf
1500,00
1261,00
262,80
265,00
194,00
272,00
254,00
1139,00
1139,00 7625,00 1479,81 601,26 311,48 313,56 283,38 338,38 314,54 1344,06 20 US - Dollar 19 US - Dollar (Indian) \*\*\*) 5 US - Dollar (Liberty) 1 ISovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 10 Rubei Tscherwonez Zsildafrikunische Rus Kruger Rand, neu Maple Leaf Außer Kuts ges rec ") 261,00 219,00 213,00 1055,00 217,00 331,74 275,16 271,32 20 Goldmark 20 scieweiz Franken Vreneli 20 franz. Franken "Napoléon" 100 östert. Krotten (Neuprägung 1271,10 264,48 142,50 997,36 155,04 20 osterr. Kronen (Neupragung) 10 osterr. Kronen (Neupragung) 110,80 489,00 116,80 40sterr. Dukaten (Neupragung) 1österr. Dukaten (Neupragung) 11 Verkauf inkl. 14 % Mehrwentste

Devisen und Sorten 1.2.25 Geld Belef
2,8222 2,8917
4,928 4,912
3,134 3,135
2,1738 2,1498
3,149 32,300
22,739 27,539
33,115 12,129
1,171 1,041
14,209 1,042
44,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4,948
4, 2,6562 3,966 3,067 21,547 88,255 123,22 4,925 32,44 27,465 35,28 21,305 1,624 1,574 2,96 2,72 4,11 3,25 22,25 20,25 124,75 5,05 34,25 20,30 34,15 1,77 14,34 1,25 2,25 1,11 47,30 2,25 0,50 1,16 2,64 2,96 2,96 20,55 122,00 4,81 20,75 20,75 20,96 1,84 1,12 1,15 1,15 1,15 45,75 America Zürleh Britssel Paris Kopesh, Oslo Stockh.\*\*) Malbudili\*\* Wien Watrid\*\* 45,76 9,10 2,30 2,871 2,925 2,31 2,65 2,3660 2,2960 2,41 2,30 After in Bandert, 7) Plant 3 100 Line 3 1 Dollar. 4 Barne für Araben 50 bis 50 Page; 4) ment amilies amiliert.

Devisen Nachdem die ausgewählten amerika Wirtschaftzindikatoren mit einem Phys. von 0,3 Prozent unter den Markterwarbungen lagen, kam es sm 1. 3. zu einer technischen Reaktion des Dollar-Kurses bis 2,5860. Ohne Mitwirkung der Bundesbank wurde der Börsenkurs mit 2,6867 festgestellt. Interventionsaktivitäten im Freivertehr können jedoch nicht ausgeschlossen wer-den. Entsprechend der Dollar-Bewegung komte die D-Mark gegenüber den übrigen amtlich no-tierten Währungen wieder an Boden gutmachen. Der schweizer Franken verlor 23 Pfg. auf 123.22. Des irische Pfund und der belgische Franc stellten mit 3,145 bzw. 4,973 ihre histroischen Tiefstkurse ein. Der japanische Yen schwächte sich un 0,4 Pfg. auf 1,0935 ab. US-Dollar in: Amsterdam 3,0050; Brüssel 54,0350; Paris 8,0915; Mailand 1604,55; Wien 19,0220; Zürich 2,1804; Ir. Pfund/DM

Ostmarkinus am 1. 9. (je 100 Mark Ost) – Beriin: Ankauf 19,00; Verkauf 22,00 DM West; Frankfurt: Ankauf 15,00; Verkauf 22,00 DM West;

3,145; Pfund/Dollar 1,5018; Pfund/DM 4,035.

Devisenterminmarkt ingfligig festere D-Mark-Zinsen heßen am :
mber die Dollar-Deports schrumpfen.

1 Monat 3 Monate 6 Monate
r/DM 1.060/96 3.117.301 8.107.30
//Dollar 0.0470.06 0.2070.24 0.4270.47
//DM 2.100.70 4.8072.40 8.707.47
M 29/13 67/71 176/160

Geldmarktsätze

Geldmarkister im Handel unter Benken am 1.9 Tagesgeld 5,0-5,1 Prozent; Monatsgeld 5,5-8,6 T Prozent; Dreimonatsgeld 5,9-6,0 T Prozent. Privatdialemtsitue am 1. 2: 10 bis 29 Tage 2,550 2,40 B Prozent; und 30 bis 90 Tage 3,550/2,40 Prozent Diskontsats der Bundesbank am 1. 2: 4 Prozent tz der Bundesbank am 1 9. 4 Proze bardsetz 5 Prozent.

Sundemeinstabriefe (Zinslauf vom 1. August 1983 d Zinsstaffel in Prozent jährlich, in Klammern Zw scheinrendifen in Prozent für die jeweilige Bestinds er): Ausgabe 1983/11 (Typ A)4,25 (4,25)—6,50 (5,25)—6 (6,25)—9,00 (6,27)—9,26 (7,27)—9,75 (7,61), Ausgabe 18 12 (Typ B) 4,25 (4,25)—8,50 (5,37)—8,25 (6,32)—9,00 (6,25) 2,25 (7,43)—9,75 (7,82)—9,75 (6,06) Pinanzierungsubin des Bundes (Bendliten in Prozent): 1 Jahr 6,10, 2 Jah 7,27. Bundesobligationen (Ausgabebedingungst Prozent): Zins 8,00, Kurs 99,40, Hendiffe 8,15.



# Die wichtigste Neuheit für die deutsche Wirtschaft von der Funkausstellung in Berlin:



Viele Unternehmen können sich jetzt einen bedeutenden Wettbewerbsvorsprung verschaffen: Loewe bietet als erster und einziger die Startausrüstung für das Kommunikations-System der Zukunft – den neuen Bildschirmtext.

Jeder Fachmann weiß: die Unternehmen, die mehr über Bildschirmtext wissen als andere und früher damit arbeiten, haben bessere Startbedingungen für die Zukunft. Profitieren Sie von der Führungsposition, die Loewe auch bei Bildschirmtext hat: Wir bieten Ihnen das einzige komplette Programm für den neuen Bildschirmtext.

Mit professionellen Editier-Arbeitsplätzen, Dialog-Monitoren, Btx-Druckern. Und selbstverständlich auch dialogfähige Konsumenten-Fernseher. So verhillt Ihnen die Innovations-Kraft von Loewe dazu, das revolutionierende Btx-System direkt

vom Start an zu nutzen, um die Effektivität in Ihrem Unternehmen in vielen Bereichen zu steigern. Zögern Sie nicht – der Startschuß für die bundesweite Verfügbarkeit ist gefallen: denn ab 12.9.83 ist Btx schon in 6 Großstädten zum Ortstarif nutzbar – bis Ende'84 werden schon 70% aller Ortsnetze versorgt sein.

Es war noch nie so wichtig, bei den ersten zu sein: Loewe hilft Ihnen dabei.

Loewe Opto GmbH, Industriestr. 11, 8640 Kronach, Btx.-Nr. \* 705 #.

Am 28. 8. 1983 verstarb unser lieber Vater

# Dr. Thomas Jebens

im 88. Lebensjahr.

Sein schaffensreiches und erfülltes Leben wurde von großer Lebenskraft und Güte getragen. Seine Fürsorge galt uns, seiner Familie.

In Dankbarkeit

Hans-Georg und Ursula Bischoff geb. Jebens Dres. Carsten Thomas und Hanna Jebens Enkel und Urenkel

2200 Elmshorn, Kaltenweide 63

Die Trauerfeier findet am 2. 9. 1983 um 12.00 Uhr in der Friedhofskapelle zu Einshorn. Friedensallee, statt.

Der Gründer unserer Praxis, unser Seniorgesellschafter, der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater

# Dr. Thomas Jebens

Träger des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse

ist am 28. August 1983 im 88. Lebensjahr verstorben.

Es waren sein reiches Wissen, seine große Erfahrung und die Passion für seinen Beruf, die zum Aufbau unserer Praxis geführt haben. Wir verlieren in ihm eine große Persönlichkeit.

Gesellschafter und Mitarbeiter

Dr. Thomas Jebens Treuhandgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Die Transsfeier findet am 2. September 1983 um 12.00 Uhr in der Friedhofskapelle zu Elmshorn, Friedensallee, statt.

# Dr. Max Friedrich Schellmann

geb. 7. 8. 1902

gest. 27. 8. 1983

Mein lieber Mann, unser guter Vater, Schwiegervater und Großvater ist von schwerem Leiden durch einen sanften Tod erlöst worden. Wir haben ihn seinem Wunsche entsprechend in aller Stille im engsten Familienkreise beigesetzt.

> Es trauern Gertrud Schellmann geb. Maier Rotraut Wildeshaus geb. Schelimann Dr. Karlheinz Wildeshaus Max-Albrecht Schellmann Stephanie und Kathrin Wildeshaus

6104 Seeheim, Tannenbergstraße 37

Anstelle von Blumengrüßen wünschte sich unser Verstorbener Zuwendungen an den Verein zur Förderung der SOS Kinderdörfer in aller Welt, München, Postscheckkonto München 805 21, oder Deutsche Bank, München, Konto-Nr. 69/12 000.

Bitte keine Beileidsbesuche.

Am 27. August 1983 verstarb unser ehemaliger Direktor und Leiter des Bereichs

# Dr. phil. Max Schellmann

im Alter von 81 Jahren.

Der Verstorbene gehörte nach langjähriger Tätigkeit als Chemiker für die frühere IG Farbenindustrie über 21 Jahre, bis zu seiner Pensionierung im Jahre 1967, unserem

In den Jahren des Wiederaufbaus hat er maßgebend an der Entwicklung unseres Werkes, insbesondere durch Förderung der zwischenmenschlichen Beziehungen und Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter, mitgewirkt.

Vertrauenswürdigkeit, vornehme Denkungsart und heitere Gelassenheit zeichneten diese liebenswürdige, bei Mitarbeitern und Kollegen gleichermaßen hochgeschätzte Personlichkeit aus.

In Trauer und Dankbarkeit nehmen wir Abschied.

Marl, den 30. August 1983

Chemische Werke Hüls Aktiengesellschaft

IHRE VERMÄHLUNG GEBEN BEKANNT DIRK SLOMAN CRISTINA SLOMAN geb. Reineke J. SEPTEMBER 1923

Leinpfad 63

2000 HAMBURG 60

Fernsicht 4

### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47 - 43 80, - 39 42 oder - 42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104



| The state of the s |                                                      |                                                                     | DOKSEN U                                                                             | ILD MAKELI                                   | ح                                                     |                                                                           |                                                           | 1.0                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Warenpreise – Termine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Orangement<br>New York (ofb) 31. 8.                  | 30. 8. Crucago (c/lb)<br>119,20 Octaon eloh, schwere                | 31. 8. 30.                                                                           | Wolle, Fasern, K                             | autschuk                                              | Kautschuk<br>Malaysa (mai e/ig) 31, 8, 30, 8.                             | Zinn-Preis Penang                                         | New Yorker Press                                                                        |
| Schwächer tendierten am Mittwoch an der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Sept                                                 | 119.20 Octsen etst, schwere<br>116.75 River Northern                | 56.50 56.5                                                                           | Baamwolls<br>on I New York (G-To)            | 31. 8. 35. 6.                                         | I Nr 1 RSS loca: descri 254 00-365 00                                     | Strains-Zinn                                              | Saber H & H Ankaut 1204 CG 1223 00<br>Plant in Handleron 441 00-443 50 441 00-443 50    |
| Comex die Gold-, Silber- und Kupfernotie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Jan                                                  | 111.85 Kuhe auto schwere                                            |                                                                                      | Kontrala Nr. 2:                              |                                                       | Sep                                                                       | an Werk prompt 31. 8. 30. 8. (Ring kg) gesch: 30.31       | Page in Handlerps 441 00-443 50 441 00-443 50<br>Produz-Pres 475 00 475 00              |
| Collex die Gold-, Sliber- und Kupfernotie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 380 111,85<br>10,80<br>10,95<br>Unisatz 200          | 110.75 Rear Northern                                                | 53,00 53,                                                                            | DEZ                                          | 80 90 82,75<br>81,55 82 45                            | Nr 2 RSS Sep                                                              |                                                           | Pallagum                                                                                |
| rungen zunee ging Uneinheitlich aus dam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Umsaiz                                               | · 275 Sojehohnes<br>Chucago (c/bush)                                |                                                                                      | 10rz                                         | 82.45 93.30                                           | 1 br 4 855 Car                                                            | Deutsche Alu-Gußlegierungen                               | tr. Handserpr 147,00-149 00 148,00-150 00<br>Produz -Pres 130 00 130 00                 |
| Market.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | _ '                                                  | Sept                                                                | 899,00 874)<br>910,00 885,                                                           | 00 Mai                                       | 82,80 83,50                                           | Tonner                                                                    | (QM ± 100 kg) 1. 9. 31. 8.<br>Leg 225 432-463 432-433     |                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Öle, Fette, Tierprodukte                             | . Nov                                                               | 910,00 885,<br>921,00 900,                                                           | Okt                                          | 82,80 83,50<br>83,00 83,50<br>77,75 77,60             | Jake London (£751) 31. 8. 30. 8.                                          | Leg 226. 435-465 435-465                                  | Ford 1317 66 151/ 65                                                                    |
| Calculate and Catraidan adults   Mar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Eugland (C)                                          | Min                                                                 | 831.00 909.                                                                          | 00   Kautschuk New York                      |                                                       | SWC 414 00 414 00                                                         | Lag 23: 457-495 467-495<br>Lag 233 477-505 477-505        | 1 Dez 1238.00 1245.00                                                                   |
| mow rote (3/1) 31, 8, 90 g 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | New York (c/fb) 81. 8.<br>Sudstaaten lob Werk. 48.00 | 39. ft.   Maj                                                       | 930,00 908.<br>904,00 898:                                                           |                                              |                                                       | TTC 200.00 000.00                                                         | Die Preise verstehen sich für Abnahmemengen von 1 bis     | Jan                                                                                     |
| Weizers Chicago (chush)     31. 8.     30. 8.       Sept.     2060     2055       Sept.     2060     2050       Dez.     410.50     400.50       Mix     425.75     416.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Maisti                                               | . Aug                                                               | 9074,00 896;<br>894,00 868,3                                                         | m 1                                          | 60,00 60,00                                           | BTD 350,00 350 00                                                         | 5 t frei Werk.                                            | Marz 1273.00 1290.00<br>Mar 1297.60 1304.70                                             |
| Sept. 388.50 378.00 Der 2080 2128<br>Der 410.50 400.50 Termidoorr Rigr 2126 2128<br>With 425.75 416.50 Umasz 223 3399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Hew York (c/in)                                      | Sejaschrot                                                          | 321,22                                                                               | Welle<br>Lond (Heus) (Ag)                    |                                                       |                                                                           | Edeimetalle 1, 9, 31, 8,                                  | Jul . 1320,60 1327 40                                                                   |
| 3309                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | US-Mittelwectstzz-<br>zen fob Weck 34,00             | Chicago (S/shr) 35.00   Sept                                        | 240.00 234.5                                                                         | Xeauzz, Nr. 2:                               | 31. 8. 36. 8.                                         |                                                                           | Piptin (DM pt g) . 40.15 39,85                            | Urrsatz. 28 000 27 500                                                                  |
| Wedgen Warnippy (can \$1) Wave Ream of 31 & on a New York (effb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | Ott. Interestation                                                  | 240,00 234,240,00 245,240,00 245,250 234,250 234,250 234,250 234,250 234,250 234,250 | 30 Okt                                       | 115-422 424-430<br>119-423 425-427<br>120-423 425-428 | MENGER-ANGEDER   POYCERGE (TENERIZE) = 31.1U35 (1.40)                     | Botal (DM je kg Feingota)<br>Banken-Widor 36 500 36 500   | New Yorker Metalibörse                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chicago (crito) Sept                                 |                                                                     | 242,50 234,<br>242,50 234,                                                           | 30 Jan                                       | 20-22 425-226                                         | = 0.535 mg; 1 n = 10 mu = (=); 016 = (=) 110 = (=).                       | Banken-Widpr                                              |                                                                                         |
| St. Lawrynce 1 CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Okt                                                  | 33,77                                                               | 243.50 234.1                                                                         | 20                                           | 112 206                                               | 1                                                                         | Bold (DM a: to Fesionid)                                  | Sept                                                                                    |
| Rooges Wissupeg (can. S1) 11,00 11,30 1 08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D62. sarrrannin 33,80                                | 33,70 Mal                                                           | . 243.50 234.5                                                                       |                                              |                                                       | Westdeutsche Metalinotierungen                                            | (Basis Lond Francy) Decursa-Victor . 36 350 36 500        | Sept                                                                                    |
| St. Lawrence 1 CW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Chicago (ctb) Sept                                   | 33,50 lan                                                           | 245,00 237,                                                                          | Kammalge: .                                  | 31. 8. 30, 8,                                         |                                                                           | Ricdonahmepr 35 260 35 410                                | Jan 75.05                                                                               |
| Dez. 167.00 163.30 Umsatz 9.80 9.101 Msarz 169.00 167.00 Isa-Pasis tot lanto- 31.6. 36.8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mail                                                 | 32,85 Winoto, (can, \$4)                                            | . 21. 8. '39.                                                                        | L 04                                         | 45.40 45.40<br>45.90 45.90                            | Bleit Bass London 1. 9. 31. 8.                                            | verarbetet 38 150 38 310                                  | Marz 76.00 78.40<br>Mai 77.85 79.10                                                     |
| Haller Winnepes (can, \$4) (50, 10) (52-Peils tol. tanti-<br>31, 8, 36, 8, 1<br>30he Hillian (US-offe) 8,84 9,98                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                      | 31,65 Ott                                                           | 371.00 373.0<br>387.00 382.0                                                         | Marz                                         | 45,90 45,90<br>45,20 45,20                            |                                                                           | Gold (Frankhuter Sörsen-<br>lens) (DM e kg) 36 145 36 225 | July                                                                                    |
| Old                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banutrarelisaatél<br>New York (c/b)                  | Marz                                                                | 383,                                                                                 | 10 Maj                                       | 45,50 45,50                                           | Zinic Basis London                                                        | Silber                                                    | المان 79,00 75 60<br>المان 79,00 16 000                                                 |
| Doz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Missessippi-Tal                                      | 39,00 Kolmetil<br>New York (c/to)                                   |                                                                                      | Tendenz, stetio                              | Đ D                                                   | laufend, Morrat 231,00-231,40 234,26-234,67                               | (DM je kg Feinsaber)<br>(Basas Long Foong)                |                                                                                         |
| Mare . ette anne anne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Schmalz                                              | Westkilste fab Werk                                                 | 45,00 45,                                                                            | While Sydney                                 |                                                       | dritting, Morat 237,67-237,87 240,74-240,94<br>Produz, Pres 228,71 230,42 | Denussa-Vidor 1067.70 1060.70                             | Londoner Metallbörse                                                                    |
| 00 1593-1695 1890-1691                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Chicago (c/to)                                       | Erdae86i                                                            |                                                                                      | (austr. c/kg) Merro-Schweibecke              |                                                       | Reinzina 99.9 % 3772-3809                                                 | Rucimahmeps                                               | Atomiciam (£1) 1, 9, 31. 8.                                                             |
| 027 187,00 181.25 Kalena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000 lase                                             | 28,00 Flotterdam (Srt)                                              | 1. 9. 31. 4<br>1040.00 1045.0                                                        |                                              | 31. 8. 30. 8.                                         |                                                                           |                                                           | Azsse                                                                                   |
| - ) Lineau (2/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Choise white boo<br>4% tr. F                         | 19.50 Leinői                                                        | 10-01                                                                                | Otc                                          | 1-562,0 560,0-563,0<br>571,5 571,0-572,0              | NE-Metalle                                                                | Internationale Edelmetalle                                | Blen (£1) Kasse . 262.50-267.75 264.00-364.50                                           |
| 140 C 140 ( 140 C  | •                                                    | Romentarn (\$41)<br>jegi. Herk. ex Tank                             | 815,00 615,0                                                                         | Dez                                          | 0,51c=0,11c c,11c<br>2,0e2=0,583 0,590                | [ [DM [2 100 42] ] 1. N. 31. S.                                           | Gold (US-S/Ferenze)<br>London 1, 9, 31, 8.                | 3 Monate                                                                                |
| 0e2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Talg .<br>New York (c/b)                             | Palmbi                                                              | BisWn Bish                                                                           | Urasatz                                      | 16                                                    | Elektrohytisupter für Legaverke                                           | 10.30 415.80 414.50                                       | Highergrade (£1)                                                                        |
| Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | top white                                            | 17,50 Rotterdam (\$Agt)                                             |                                                                                      | Sisal London (SA)                            |                                                       | (DEL-Nexo+) 432 49-434.92 433 74-436.16                                   | 15.00                                                     | metags Kasse                                                                            |
| Bersle Winnipeg (can. SA) 21. 8. 38. 8. Zacker London (EA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | tancy,                                               | 17.00 Surreura cif                                                  | 610,00 595,0                                                                         | O zif eur. Haupthäfen<br>East African 3 long | 31. 8. 30. 6.<br>570.00 670.00                        | Blei m Kanein                                                             | Pars (F/1-kg-Barrett)                                     | abends Kasse 1061 0-1062 0                                                              |
| 121,40 117,70 Release City                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | yeliow reax. 10% fr. F. 14,25                        | 14,25   Rockerd . (b5/100 kg)                                       |                                                                                      |                                              | 570,00 570,00<br>\$40.00 \$40,00                      | für Leitzwerter (VAW)                                                     | mitags 108 300 107 800 Silber (offenume)                  | 3 Monate 1088 0-1088 5                                                                  |
| Mir. 122.50 119.70 Dez 182.50-183.00 180.50-181.75 Mir. 194.75-195.00 183.75-194.00 Mis 199.00-199.75 199.20-190.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Schweize ·                                           | noh Niederl. tob West,                                              | 183,50 185,0                                                                         | Saide Yokoh. (Y/kg)<br>AAA, ab Lager         | \$1. 8. 30. 8.                                        | Rundbarren                                                                | London Kasse                                              | Kassa 1027.0-1027.5 1027 0-1028.0                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chicago (c/ltr) Old                                  | Kopra Rotterdam (\$4)                                               |                                                                                      | Sept                                         | 13 789 13 790                                         | · Auf der Grundlage der Meisungen inser höchsten und austro-              | 3 Monate                                                  | 3 Monate . 1053.0-1053.5 1054.0-1055.0<br>Zink (£1) Kansa . 571,50-572,50 579,00-580,00 |
| Genußmittel Unsetz 2001 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 064. 43,00<br>062. 42,40<br>Febr. 45,40              | 42.05 Kolmen                                                        | -                                                                                    | - Oir                                        | 13 739 13 736                                         | Sen Kashpase durch 19 Kuplerveranteser and Kuplesbesseller                | 12 Monete 888,60 883,25                                   | 3 Monatz 588 00-588,50 595,50-596,50                                                    |
| Pletter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Rosterdare (\$701)                                                  |                                                                                      |                                              | 31.8, 30.8.<br>5-80,75 78,5G-80,00                    | Messingnotierungen                                                        | Plantin (E-Forumz)<br>London 31. B. 30. 8.                | Zina (£1) Kassa                                                                         |
| New York (c/b) 31. 8. W. D. Sing. \$7/00 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Schweineblische<br>Chicano (c/b)                     | Philippinen cit                                                     | 875,00 MSJ                                                                           | Nr. 1 RSS 1000 79,25                         | 5-80,75 78,56-80,00<br>1-80,40 78,30-80,00            | MS 58, 1 Ver- 1, 9, 31, 8, arbetungsstufe 369–383 367–392                 | tr Marks                                                  | Quesisiiber                                                                             |
| Terminional Sept 131.70 131.70 schw. Saranet spec. 252.50 252.50 per 130.75 132.50 miller Strength                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                      |                                                                     |                                                                                      | Nov 79,00                                    | 1-80,00 71,3U-79,30                                   | MS 58, 2 Ver-                                                             | Palladium (£ Fenunce) London                              | \$ R 1 285-285                                                                          |
| 1817.70   131.70   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75   125.75      | Febr. 63,45<br>MBr2 83,70<br>Mbi 55,50               | 63,10 Resientan (SA)<br>63,10 Resientan Mr. 1 of<br>64,70 Resientam | 312,00 307,5                                                                         | Deg. 79,30                                   | )-79,50 78,20-78,40<br>Tendenz: stend                 | arbesungsstufe                                                            |                                                           | Wolfram-Erz<br>  (\$/T-Enn )                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      | Add a special minimum                                               | 415-94 341-4                                                                         | N 1                                          | INDEX SIDE                                            |                                                                           |                                                           |                                                                                         |

Im Alter von 67 Jahren verstarb am 30. August 1983

Diplom-Volkswirt

# Fritz Schilling

Wir trauern um einen Mann, dessen Lebenswerk dem Salzgitter-Konzern galt. In mehr als 40 Jahren hat er Salzgitter-Geschichte mitgestaltet. Dem Vorstand der Salzgitter AG gehörte er von 1967 bis 1979, seit 1972 als stellvertretender Vorstandsvorsitzender an. Besondere Verdienste erwarb sich Fritz Schilling beim Aufbau der Hütte Salzgitter nach dem Kriege und bei der Zusammenführung mit der Ilseder Hütte. Er wurde der erste Vorstandsvorsitzende der Stahlwerke Peine-Salzgitter AG. Bis zum Ende seines Berufslebens war er in besonderer Weise dem Stahlbereich des Konzerns verbunden. In zahlreichen Aufsichtsratsgremien von Konzerngesellschaften hat er die Entwicklung dieser Unternehmen maßgeblich beeinflußt.

Seine Persönlichkeit und sein Wirken werden wir nicht vergessen.

Salzgitter AG

Stahlwerke Peine-Salzgitter AG

pach 10 Jahren in der BRD aus familiären Gründen zurück nach Belgien, 44 J., unabhängig, sacht Vertretung von deutschen Firmen-Gebiet Handel/Imu. Export. Perfekt Französisch und Englisch in Wort und Schrift. Korrespondenz kann selbstverständlich in Deutsch geführt werden. Bürn, Telefon und Telex vorhanden. Angeh. erb. u. S 8997 an WELT-Verlag, Postf. 10 06 64.

Desischsprachige UNIVERSITÄT
bietet qualifizierten Persönlichkeiten
die Möglichkeit zur Promotion und
Habültation.
Vertrauliche Zuschriften unter G 8989
ap WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,
4300 Essen.

### Viele behindert Kinder könnten gesund sein

Zweidrittel aller angeborenen Behinderungen lassen sich vermeiden oder doch wesentlich bessern

Jades zehnte Neugeborens, das in der Bundesrepublik zur Wehl vorrimt, tragt des Rasil o in sich, besinder zu werden Sie tragen einen auf Vererbung beruhenden Defekt in sich oder erleiden wahrend der Schwangerschaft öder unter der Geburt Schwangerschaft öder unter der Geburt Rechtzeitige Vorsorge und Früherkennung komen Zweichntet dieser Beninderungen ermeiden oder doch gissz wesenlich besse Die Stiftung für das behinderte Kind zur Forderung von Worsorge und Früherkennung bemühr sich, durch gezeite Vorsorgemaßnahmen angeborene Scheden und Behinderungen zu vermeigen.

Ihre Spende hilft uns helfen! Spendenkonien Postschecksmi Frankfun/ Main 608-608 (8LZ 500 100 60), Bank für Gemenhenschaft BKG Frankfun 100 900 1900 (8LZ 500 101 11). Die Spenden sind steuerlich

Coupon Name Straße

> Stitung to das behinderte Kind zur Forderung von Vorsorge und Frühlerkennung 2000 Frankeit an Man 70.

Tief bewegt nehmen wir Abschied von

Diplom-Ingenieur Dr. rer. nat.

### **Manfred Berndt**

der am 29. August 1983 plötzlich und unerwartet im Alter von 45 Jahren verstorben ist.

In ihm verlieren wir einen Kollegen, Vorgesetzten und Freund, der sich als Leiter unserer Entwicklungsabteilung um unser Unternehmen große Verdienste erworben hat. Er hat mit hohem persönlichem Einsatz, umfassender Erfahrung und großem Sachverstand zum gemeinsamen Erfolg beigetragen.

Wir verdanken ihm viel und werden ihn nicht vergessen.

HEINRICH ODERMATH GMBH Geschäftsführung, Betriebsrat und Mitarbeiter

Monheim, den 31. August 1983

Die Beerdigung ist am Freitag, 2. September 1983, um 10.30 Uhr von der Kapelle des St. Töniser

## VIELE REDEN VOM FRIEDEN. WIR ARBEITEN FÜR IHN.



### Es macht Spaß zu helfen..



Frau Brigitte B., 46. Hausfrau, schrieb kürzlich: \*Seit einem halben Jahr ist auch unsere Jüngste aus dem Haus. Es war plötzlich so leer ... Ich hatte soviel Zeit. Das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu werden, bedrängte mich immer mehr ... Aber dann, beinahe zufällig, erzählte mir eine Bekannte von ihrer Tätigkeit im Altenclub. Sie sei dort 'ehrenamtlich' stundenweise an einigen Wochentagen oder am Wochenende. Und bald darauf arbeitete ich auch 'ehrenamtlich' in einer Begegnungsstätte mit. Aber von wegen Ehre'. Doch ich merkte: die älteren Menschen brauchen mich. Übrigens: ich profitiere auch davon. Es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Aber vor allem: es macht auch Spaß zu helfen.\*

Übrigens: Wenn Sie uns schreiben, helfen wir Ihnen geme, erste Kontakte zu finden.

Deutscher Evangelischer Verband für Altenhilfe im Diakonischen Werk der EKD, Postfach 476, 7000 Stuttgart 1.

### JHR VERLÄNGERTER ARM IN DEN USA Amerikanische Vertriebsges, (inc.) bietet Unternehmen aus der Industrie Elektrik-Elektronic sowie Maschinen-Anlagenbau

eine Beteiligung an.
Es werden 1 bis 3 Unternehmen gesucht, welche insgesamt ein Kapital bis 5
350 000,- einbringen können. Nebst einer sehr lukrativen Rendite kann der
Vertrieb eigener Erzeugnisse erwartet werden.

Zur Zeit werden einige namhalte Unternehmen vertreten.
Interessierte senden bitte ihre Zuschriften unter R 9257 an WELT-Verlag,
Postfach 10 08 64, 4300 Essen

TROPIC-Fertighäuser für Middle East und Afrika. GEAEFF. 2006 Viernhalm Edisonstr. 2 Tel. 6 62 94 / 7 10 31, Tx. 4 65 487

Deutscher Ingenieur in Johannesburg

mit Kenntnis von Land und Leutan, sucht Vertretungen in Südafrika. Büroeinrichtung inkl. Telex vorhanden. Zuschriften unter 2 9155 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

### 

# **ttorten**

### **Daten und Fakten**

Geschäftsjahr 1982 Rumpfgeschäftsjahr 1983

| <b>1983</b><br>(1. 128. 2.) | 1982                                                | 1981                                                                          |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| + 4,6%"                     | 3.650                                               | 3.683                                                                         |
| + 7,7%*                     | 2.841                                               | 2.868                                                                         |
| 23.062                      | 24.613                                              | 25.722                                                                        |
| 17                          | 85                                                  | 72                                                                            |
| 17<br>4,11%                 | 89<br>3,56%                                         | 92<br>3,64%                                                                   |
| 1,2                         | 1,6                                                 | 12,5                                                                          |
|                             | (1. 128. 2.)  + 4.6%  + 7.7%  23.062  17  17  4.11% | (1. 128. 2)  + 4.6% 3.650  + 7.7% 2.841 23.062 24.613 17 85 17 85 4.11% 3,56% |

Die ordentliche Hauptversammlung am 31. August 1983 hat beschlossen, den Bilanzgewinn für das Geschäftsjahr 1982 der freien Rücklage zuzuführen. Der Bilanzgewinn für das Rumpfgeschäftsjahr 1983 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Geschäftsjahr in Zukunft vom 1. März bis Ende Februar.

Für den Übergang wurde ein Rumpfgeschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 28. Februar 1983 eingeschaltet. Durch die Verlegung des Geschäftsjahres werden die In den vergangenen Jahren ständig gewachsenen Umsatzchancen zwischen Weihnachten und Neujahr nicht mehr von den personalaufwendigen, zeitraubenden Inventurarbeiten beein-

Umsatzentwicklung Ende 1982 und im Rumpfgeschäftsjahr

1983 wieder positiv.

Das schwierige Jahr 1982 haben wir mit einem Umsatzrückgang von 1,0% abgeschlossen. Nach den sich bereits Ende des Jahres 1982 abzeichnenden positiven Tendenzen konnten wir im Rumpfgeschäftsjahr

Neues Warenhaus in Hamburg-Wandsbek.

Januar/Februar 1983 den Umsatz um 7,7% steigern.

Unser 57stes Warenhaus haben wir im April 1982 in Hamburg-Wandsbek mit einer Verkaufsfläche von rund 12.000 m² eröffnet. Von den insgesamt 605.300 m² Verkaufsfläche (Ende Februar 1983) sind knapp 80% im Eigentum der Gesellschaft.

Sicherung der Vermögenssubstanz als vorrangiges Ziel der Unternehmenspolitik.

Buchgewinne aus dem Verkauf nicht betriebsnotwendiger Liegenschaften bleiben im Unternehmen. Insgesamt 35,2 Mio, DM wurden nach § 6b EStG in "Sonderposten mit Rücklageanteil" eingestellt.

Bei den Pensionsrückstellungen wurde die Teilwertauflösung aus der gesetzlich vorgeschnebenen Zinssatzänderung nach § 52, 5 EStG gleichfalls in "Sonderposten mit Rücklageanteil" eingestellt. Die Pensionsverpflichtungen sind voll durch Rückstellungen abgedeckt. Die Finanzkraft des Unternehmens ist unverändert hoch. Der Cash-

Die Finanzkraft des Unternehmens ist unverändert hoch. Der Cash-Flow ging im Geschäftsjahr 1982 lediglich um 3% gegenüber 1981 zurück. Die Anlagenzugänge wurden voll durch Abschreibungen finanziert.

Umsätze der Tochtergesellschaften u. Beteiligungen gestiegen.

Die Peter Hahn-Gruppe konnte ihren Umsatz um 1,7% auf 90 Mio. DM stelgern. Im Versand und in 30 Modehäusern bietet Peter Hahn neben hochwertiger Damenoberbekleidung aus reinen Naturfasern auch Modeaccessoires, Geschenkartikel und seit Anfang 1983 eine Natur-

Die Ypsilon Geschenke Vertrieb GmbH konnte ihren Umsatz um 22,1% auf 57,8 Mio. DM erhöhen.

Die Horten Reisebüro GmbH hielt mit rund 80.000 Buchungen den Vorjahresstand. Der Wert der verkauften Reisen stieg um 7,8% auf 81,4 Mio. DM.

Die Hanse Spedition erhöhte ihren Bruttoumsatz um 15,1% auf 55,8 Mio. DM.

Die neu gegründete Seestern Bauplanungsgesellschaft mbH hat in ihrem ersten vollen Geschäftsjahr 42 Projekte betreut — von der Bauleitung großer Verwaltungskomplexe bis zur schlüsselfertigen Einrichtung von Gastronomiebetrieben.

Geschättsbericht auf Anfrage Bei Horten AG, Abteilung E 14, Am Seestern, 4000 Düsseldorf

kosmetikserie an.



LEICHTATHLETIK / Ed Moses war auch beim Sportfest in Koblenz der große Star

# Zehn Minuten verblüfftes Schweigen, dann ein Schluck Sekt auf Geburtstag und Weltrekord

KLAUS BLUME Kohlenz Er hatte ein langes, weißes Frottee-Handtuch über den Kopf gelegt. Es schien, als wolle er darin sein Gesicht verbergen, gleichsam, um in sich selber hineinzuschauen. Zehn schier endlos sich dehnende Minuten schritt er auf dem Rasen des Koblenzer Stadions auf und ab. "Ed., ich brauche die Startnummer als Andenken, gib sie mir", bettelte Ehefrau Myrella. Doch Ed Moses nahm auch das nicht wahr.

Nach 47,02 Sekunden war er im Ziel des 400-Meter-Hürdenlaufs gewesen. Das war Weltrekord und zugleich sein 85. Sieg in ununterbrochener Reibenfolge. Da wäre so mancher schon längst abgebrühter und hätte die Show des großen Superstars inszeniert: Schaut her, ich bin der Größte. Myrella blickte ihrem Mann nach. Dann sagte sie, mehr zu sich selber: "Weißt du, mit dem Rekord ist das so eine Sache. Der Rekord kommt heimlich angeschlichen, und dann packt er dich mit seiner ganzen Urgewalt."

Der Rekord, er läßt sich nicht erzwingen. Steve Ovett, der englische Olympiasieger, wollte ihn in Koblenz um jeden Preis. In fabelhaften 3:32,95 Minuten durcheilte er die 1500-Meter-Distanz, doch der Rekord des Amerikaners Sydney Maree steht bei 3:31,24 Minuten. Auch Mary Deckers erneuter Sturmlauf über 3000 m (8:36,77 Minuten) brachte den Weltrekord nicht ins Wanken - trotz ausgeklügelter Marschtabelle.

Ed Moses hat ihn geschafft: Zum 24. Mal war er in Koblenz unter der 48-Sekunden-Grenze geblieben. Das

Claudia Kohde in

der zweiten Runde

Nach Sylvia Hanika erreichte Clau-

dia Kohde (Saarbrücken) als zweite

deutsche Spielerin bei den internatio-

nalen amerikanischen Tennismei-

sterschaften die zweite Runde. Die

Deutsche Meisterin Eva Pfaff (Frank-

Die 19 Jahre alte Claudia Kohde

brauchte bei ihrem 6:2- 6:2-Erfolg

über die Französin Marie-Christine

Calleya kaum aus sich herauszuge-

hen. Im Grundlinienspiel war die

Saarbrückerin ihrer Gegnerin klar

überlegen und wartete nur auf die

Fehler der Französin. Eva Pfaff ließ

sich nach dem Gewinn des ersten

Satzes (6:1) zu sehr von Helena Suko-

vas (CSSR) langsamen Spiel beein-

flussen und verlor noch mit 3:6 und

Im Herren-Einzel schied Michael

Westphal (Neuss) mit 6:4, 6:2, 6:7, 1:6,

0:6 gegen Shlomo Glickstein (Israel)

furt) schied dagegen aus.

dpa, New York

**TENNIS** 

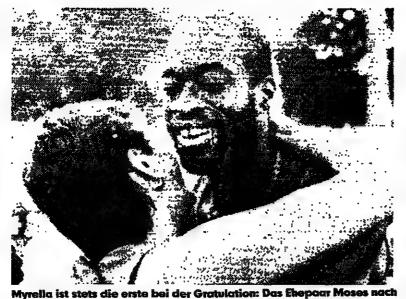

dem Weitrekordlauf über 400 m Hürden in Kobienz.

Mehr Training besser

als noch mehr Technik

ist mehr als ein statistischer Wert. Das zeigt die Ausnahmestellung eines Ausnahmeathleten. Nach jenen zehn Minuten des In-sich-hinein-Horchens sagte Ed Moses: "Der Rekord war schon lange möglich, doch wenn du ihn dann hast, dann bist du doch

Ein Freund hatte ihm in diesem Sommer geraten, nicht ständig an die Verbesserung des eigenen Weltrekords zu denken: "Je heftiger du ihn dir wünschst, um so mehr entfernst du dich von deinem Ziel." Koblenz brachte die Bestätigung dieser These. Er war einfach losgestürmt, um zu siegen. Manches sei ihm dabei mißglückt, allzu dicht sei er zum Beispiel an die zweite von zehn Hürden herangelaufen. Rekord war es dennoch.

Es gibt keinen Grund, über deut-sche Athleten herzufallen, die bei

einer Weltmeisterschaft den 15. Platz

belegen. Da waren eben - wie bei der

WM des Straßenvierers, um die es

hier geht - 14 andere Mannschaften

STAND PUNKT

besser. Der Ärger und die Enttäu-

schung könnte Privatangelegenheit

der Fahrer und ihrer Trainer sein.

Hier aber nicht. Hier geht es wieder

einmal an den Kern aberwitziger Be-

mühungen, von denen der Sport in

der Bundesrepublik allzuoft geplagt

wird, seitdem irgendein kluger Kopf

auf die Idee kam, Schwimmern den

Mastdarm aufzublasen (Montreal

Die vier Straßenfahrer saßen auf

den modernsten, eigens für sie und

"streng geheim" entwickelten Rä-

dern. Von der Konkurrenz wird das

1976), um sie schneller zu machen.

"Stell dir vor, es wäre unter 47 Sekunden gegangen", sagte jemand zu Myrella Moses, der Berliner Ehefrau des Kaliforniers. Die lächelte still, als sie antwortete: "Es ist besser so. Jetzt hat er das nächste Ziel, jetzt kann er wieder grübeln."

Moses, der Physiker, Moses, der tiefgläubige Methodist ("Presseleute ahnen nicht einmal, welche Bedeutung der alte Herr da oben für mich hat"), wird auch wieder über andere Dinge grübeln. Das Doping-Problem beschäftigt ihn. Es ist, weiß Gott. kein Lippenbekenntnis, wenn einer wie er sagt: "Wir müssen diesen Sumpf austrocknen." Zivilcourage ist etwas, was er daheim in Georgia gelernt hat, dort, wo sich seine Fami-

Gerät als "deutsches Wunderrad" be-

staunt: kleinere Vorderräder, Strom-

linien-Lenker, Riesenübersetzung -

Das ist der Punkt, wo der 15. Platz

zum Ärgernis wird und zum Zynis-

mus führt: Niemand wird zum Bei-

spiel auf die Idee kommen, einen

Sonntagsfahrer in einen Formel-1-

Die Norweger, überraschend Drit-

te, fuhren normale Reifen, trugen

Sturzkappen und keine windschlüp-

figen Helme. Was sie aber besaßen,

waren Kraft, Kondition und den Wil-

len zum Kampf. So einfach ist das:

Man nehme vier Fahrer in Bestform,

setze sie aufs Rad und lasse sie so

schnell fahren, wie sie können. Der

teure deutsche Weg durch den Wind-

kanal mag zwar Superräder hervor-

bringen, aber technischer Schnick-

schnack ersetzt kein Training. Hier.

nur hier steckt der Ärger, nicht im 15.

Wagen zu setzen...

das ganze für rund 100 000 Mark.

lie um die Martin-Luther-King-Bewegung scharrte.

Eine halbe Stunde nach dem Rekord kommt Freddy Schäfer, der Organisator des Koblenzer Sportfestes, mit zwei Flaschen Champagner in den Stadion-Innenraum. Die Pfropfen knallen und Ed Moses setzt die Flasche an. Er und Champagner? Das kommt selten genug vor.

Damals, 1979, beim Weltcup in Montreal, als wir uns zu einem Gespräch in einem kleinen Café trafen. lehnte er die zweite Tasse Tee ab und bestellte Mineralwasser. Eine Tasse Tee am Tag sei genug - man müsse den Organismus im Gleichklang halten. Freilich auch Körper und Geist. Als er vor zwei Jahren an einer Lungenentzündung erkrankte, pausierte er 20 Monate lang. Sehr behutsam begann er in diesem Sommer wieder. Der Gleichklang zwischen Körper und Geist, der stellte sich erst wieder bei den Weltmeisterschaften in Helsinki ein: Wollen und Können in

Jetzt kann er freilich wieder über neue Rekorde reden, über Zeiten, die irgendwann einmal bei 46,60 Sekunden liegen werden - ohne Doping. Über den schon langgehegten Plan, 1985 ernsthaft die Mittelstreckendistanz von 800 Metern zu laufen.

Mensch, mitten auf dem Geburtstag so einen Rekord", berlinert Myrella. Und dann: "Wat für ein Timing." Von wegen: Ed Moses ist vor 28 Jahren am 31. August geboren, exakt um 19.25 Uhr. Den Rekord in Koblenz lief er um 19.05 Uhr. Darüber kann er, der Perfektionist, nun wieder grübeln . . .

### RADSPORT Thurau startet

nicht bei der WM

K.Bl. Bonn

Die Straßen-Weltmeisterschaft der Rad-Profis am Sonntag in Altenrhein in der Schweiz findet ohne den Frankfurter Dietrich Thurau (28) statt. Gestern suchte Thurau noch einmai den Arzt auf, um seinen rechten Fuß untersuchen zu lassen. Im Juni ist ihm dort ein Überbein operativ entfernt worden, das "sich erneut nachgebildet hat. Die Schwellung ist wieder beträchtlich, die Schmerzen sind enorm", sagt Thurau. .ich komme kaum in den Rennschuh hinein. Den Pedalriemen kann ich auch nicht festziehen. Es hat keinen Sinn. wenn ich dann versuche. 80 Kilome ter mitzufahren. Also lasse ich es sein."

Thurau war 1977 und 1979 Vize-Weltmeister. In diesem Jahr feierte er mit dem fünften Platz beim Giro d'Italia ein Comeback. Er gehörte zu den Weltmeisterschafts-Favoriten.

fach, 2000 Hamburg 36.

rater der Chefredaktion: Heinz Herin

g-Ausgabe: Diethart Goos

Essen: Horst Hillesbein, Hamburg

Vermnwortlich file Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Factus, Peter Philippa istelly); Deutschlund; Rochert Esch, Ridg-ger v. Woltrowsky, stelle); Internationale-Politik: Manfred Neuber; Ausland: Jürgen Limindi, Martia Weidenbiller (shelle); Seite R. Burkhard Millier, Dr. Manfrad Howald (stelly); Meizunger: Enne von Leewanstern

Liminati, Razio Vanciali Manfred Rewain (stelly ); Meinsuger: Ento von Loewenstern (vernatw.), Horst Stein; Bundeswehr; Eddger Monisc; Bundeswehr; Eddger Monisc; Bundeswehr; Eddger Monisc; Bundeswehr; Eddger Monisc; Bundeswehr; Eddger Gustaf Ström; Zeitgeschiebte: Walter Geitz; Wittschaft; Reinstein Geitz; Wittschaft; Reinstein Geitz; Wittschaft; Reinstein Geitz; Reinstein Reinstein

Baumann, Geld und Kredit; Claus Dertinger, Feelbeiten Er, Feel Pittman, Reinhard Berth (steller), Gelestigs Well-WELT des Buchen: Alfred Starkmann, Peter Böbble (Steller), Dr. Hellman Jasenfeh (steller), Premierer, Beighte Helder, Wassenschaft und Tuchnik: I. V. Klaus Brann, Spart: Frank Quotinus; Aus aller Welt: Unfeh Bleger. Knuz Tesin otsahr. Er, Beigs-Wallt; und Anto-WELT: Helms Hugmann, Birgli Crement-Schleimunn (steller), Er sein-WELT; WELT-Bapart: Helms-Baudolf Schulger, Haus-Herbert Holzmer, Leserbrisch: Heak Ohnesopy, Dekamentation: Beshard Benger; Graffic Werner Schmidt!

Weltere lettande Redakteure: Dr. Leo Fi-scher, Peter Jesisch, Werner Rahl, Walter H. Ruch, Lothar Schmidt-Milhlisch

Bonner Korvesptodenten-Bedaktion: Man-fred Schell (Letter), Heinz Heck (stelly.), Schelber Beding, Rushin G. Mayshelt, Rans-Jurgen Mahake, Dr. Eberhard Mitschke, Gi-sch Beiners



Von ULRICH DOST

Kurz vor Saisonbeginn wollte Rolf Schafstall (46) mit seiner Meinung nicht mehr hinter dem Berg halten. Also schimpfte der Trainer des VfL Bochum: "Hier findet eine gezielte und unverantwortliche Demontage meiner Mannschaft statt." Im Vorstand seines Klubs glaubte er die "reinsten Selbstmörder" ausgemacht zu haben.

Szenenwechsel: Nach vier Spieltagen klingt das, was Rolf Schafstall nach dem 3:3 gegen Mannheim sagt, schon weitaus versöhnlicher: "Wir wollen nach den ersten fünf Spielen fünf Punkte haben, nun haben wir schon fünf vor dem Spiel in Stuttgart." Hat hier einer bewußt Panik beraufbeschworen. Wenn ja, weshalb? Um den Druck von den eigenen Spielern zu nehmen, um die Konkurrenz in Sicherheit zu wiegen und die Meinung zu stützen, mit Bochum stünde bereits der erste Absteiger

Max Merkei (62) jedenfalls dachte auch so. In der "Bild"-Zeitung schrieb er: "Der Schafstall mit seiner armen Truppe ist ein ganz armseliges Schwein. Wenn er es dennoch packen sollte, die Bochumer vor dem Abstieg zu retten, dann hätte er die bislang größte Trainerleistung der Bundesliga vollbracht." So weit mag man noch gar nicht denken. Dennoch: Im Bochum scheinen die Gesetze der Branche außer Kraft gesetzt worden zu sein.

Jedes Jahr bangt der Klub, der mit fünf Millionen Mark verschuldet ist, um die Bundesliga-Lizenz. Wenn einer in Bochum halbwegs gelernt hat, ordentlich gegen den Ball zu treten, wird er verkauft. Schafstall: "Der Vfl. hat seit 1981 zwölf Spieler abgegeben." In diesem Jahr mußten mit Dieter Bast (32), Wolfgang Patzke (24), Michael Jakobs (24) und Bernd Storck (20) gleich die vier besten Profis abgegeben werden. Gleichwertigen Ersatz erhielt Schafstall nicht, und Präsident Ottokar Wüst (57) muß wohl immer noch an der Antwort auf die Frage formulieren, wieso eigentlich der Minusstand auf hohem Niveau seit Jahren stabilisiert wird. Wüst kann sich um die Aussage drücken, well Schafstall es immer wieder schafft, junge Spieler wie Stefan Kuntz (20) zu finden, die den

VfL vor dem Schlimmsten bewahren. Mit einem herrlichen Freistoßtor erzielte Kuntz in der letzten Minute in Mannheim den Ausgleich. Im ersten ich erzielte dei junge Mann den Treffer zum 1:0-Erfolg. Doch er selbst ahnt schon, daß ihm in der Bundesliga das Toreschießen nicht mehr lange so leichtgemacht wird. Er sagt: "Im Augenblick kennen die Gegner mich zuwenig. Da

# VfL Bochum: Schafstall, Schulden und immer wieder neue Talente

kann ich mich noch frei entwickeln. Haben sie mich aber erst mal erkannt, werden sie besonders aufpas-

Gestern am frühen Nachmittag tat Borussia Dortmund den Schritt in die Öffentlichkeit. Zum ersten Mal in dieser Saison gab es eine außerordentliche Pressekonferenz Einziges Thema: Die verworrene Situation des Klubs. Die Dortmunder spielen wieder einmal ihr ach so beliebtes hausgemachtes Stück. Die Handlung ist immer gleich. Es geht drunter und drüber, um persönliche Krisen, und selbstverständlich fehlen die Hekkenschützen auch nicht. 0:3 gegen Stuttgart verloren, 2:6 Punkte, noch kein Spiel gewonnen und am Tabel-lenende – da stimmt in der Mannschaft und um sie herum überhaupt nichts.

Schon werden Schuldige gesucht -

verschont wird dabei so gut wie niemand. Dem Vorstand wird falsche Personalpolitik vorgehalten, Trainer Uli Masio (45) gilt der Vorwurf, zu allem die Zustimmung gegeben zu haben. Rund zwei Millionen Mark wurden für acht neue Spieler ausgegeben, darunter 775 000 Mark für Uli Bittcher (25) und 580 000 Mark für Siegfried Reich (24). Rüdiger Abramczik (27) und Manfred Burgsmüller (33), die ewigen Nörgler, wurden abgegeben. Im Tauschgeschäft kam jetzt noch Werner Dressel (25) für 200 000 Mark von Nürnberg. Warum Maslo den Linksfüßler auf Rechtsaußen spielen ließ, verstand so recht niemand. Warum Spielmacher Marcel Raducanu (28) nicht zur Geltung kommt, beim Turnier in Spanien vor einer Woche aber Erstaunliches bot, bleibt auch ein Geheimnis. In Dortmund wird vermutet, Raducanu wolle den Club verlassen, um in Spanien zu spielen.

Und Torwart Eike Immei (23) scheinen die Patzer der letzten Saison doch noch stärker zugesetzt zu haben, als vorher angenommen. Nach gutem Start greift der Dortmunder Torwart wieder daneben. Es sah schon ulkig aus, wie er an dem Ball, von Bernd Förster (25) aus gut 30 Meter abgeschossen, hilflos vorbeischwebte. Mit dem früheren Präsidenten

Reinhard Rauball (36) trat jetzt jemand auf den Plan, der sowieso alles anders gemacht hätte. Rauball: \_Da ist vieles falsch gemacht worden. Man hätte das ganze Geld für die Verpflichtung von Uli Stielike anle-

Rinen Platz ganz oben hatten sie angestrebt, nun geht der Blick verschämt nach unten. Jetzt fühlen sich wieder diejenigen bestätigt, die Abramczik und Burgsmüller unter allen Umständen gehalten hätten.

### NACHRICHTEN

Fußball: Ungarn unterlag

Wien (dpa) - Die ungarische Fuß. ball-Nationalmannschaft, am nächsten Mittwoch Gegner des deutschen Teams, unterlag Austria Wien mit 2:4

Magdeburg qualifiziert

Berlin (dpa) - Der 1. FC Magdeburg hat sich durch einen 1:0-Erfolg (Hin. spiel 1:1) über Swansea City für den Fußball-Europacup der Pokalsieger qualifiziert.

Schuster bleibt

Barcelona (dpa) - Bernd Schuster (23) hat seinen 1984 auslaufenden Vertrag mit dem CF Barcelona um drei Jahre verlängert. Der deutsche Fuß. ball-Nationalspieler soll im Jahr zwischen 700 000 und einer Million Mark

Vier Bewerber um WM 1990 Zürich (dpa) - Die Zahl der Bewerber um die Fußball-Weltmeisterschaft 1990 ist auf vier geschrumpft. Die vier Kandidaten sind: England, Griechenland Italien und die Sowjetunion Deutschland, Jugoslawien und Österreich zogen ihre Bewerbungen

America's Cup alle vier Jahre Hamburg (sid) - Der America's Cup der Hochseesegler wird in Zukunft nur noch alle vier Jahre ausgetragen. Der veranstaltende New Yorker Yacht-Club hat sich dazu entschlos-

sen, weil der organisatorische und

finanzielle Aufwand für einen Zwi-

schenraum von nur drei Jahren zu groß geworden ist.

Uber 20 Meter gestoßen

Essen (dpa) - Als zweite deutsche Kugelstoßerin nach der Rekordhalterin Eva Wilms (21,43 m) übertraf Claudia Losch die 20-Meter-Marke. In Essen erreichte die 23jährige 20,08 Meter.

### ZAHLEN

Bundesliga, 4. Spieltag: Mannheim – Bochum 3:3. Düsseldorf – Nürnberg 2:1. Braunschweig – Mönchengladbach 3:1. Offenbach – München 2:3. Dort-mund – Stuttgart 0:3. Rielefeld – Frankfurt 2:1, Bremen – Köln 1:0, Uer-dingen – Kaiserlautern 3:1.

4 3 1 0 14:7 7:1
4 3 1 0 9:5 7:1
4 2 2 0 8:2 6:2
3 2 1 0 7:8 5:1
4 2 1 1 9:9 5:3
4 1 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 6:8 4:4
4 2 0 2 6:8 4:4
4 2 0 2 6:8 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 6:8 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 6:8 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 2 0 2 7:9 4:4
4 0 2 2 7:10 2:6
4 0 2 2 7:10 2:6
4 0 2 2 7:11 2:6
4 0 2 2 7:9 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 0 2 2 7:12 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 0 2 2 7:12 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 3 3:6 2:6
4 1 0 1. Uerdingen 2. München S. Stuttgart

J. Düsseldorf

Hamburg

Bochum

Mannbeim Bremen Braunschw. Bielefeld Leverkusen Gladbach Offenbach Kaisersiaut. 15. Köln 16. Frankfurt 17. Dortmund

Zweite Liga, 6. Spieltsg: Stuttgart – Hertha BSC 0:2, Löttringhausen – Os-nabrück 3:0, Oberhausen – Solingan

GEWINNZAHLEN Mittwochslotte: 12., 15, 20, 24, 30, 31, 35, Zusatzzahl: L Spiel 77: 1 3 2 3 8 7 7.

GEWINNQUOTEN

Mittweehslotte: 1: 1349 895,30, 2: 37 497,00, 3: 4149,20, 4: 83,00, 5: 6,80 Mark (ohne Gewähr).

# Hoechst

### Optionsscheine aus der 8% US-\$-Optionsanleihe 1983/1993

Die Inhaber-Optionsscheine der Hoechst AG aus der 8% Optionsanleihe 1983/1993 der Hoechst Finance N.V., Amsterdam, über US-S 85 000 000 sind an der Wertpapierbörse zu Frankfurt am Main und die damit im Zusammenhang stehenden Aktien aus der bedingten Kapitalerhöhung von 1979 an allen deutschen Wertpapierbörsen zum Handel und zur amtlichen Notierung zugelassen worden.

Der Prospekt ist am 1. September 1983 im Bundesanzeiger und In der Börsenzeitung im vollen Wortlaut veröffentlicht worden. Abdrucke des Prospektes können bei den nachstehenden Banken angefordert werden. Frankfurt am Main, Berlin, Bremen. Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Kóln, Mainz, München, Saarbrücken, Stuttgart, im August 1983.

Dresdner Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft

Bankhaus H. Aufhäuser

Bayerische Landesbank Berliner Handels- und Frankfurter Bank

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Länderbank

Aktiengesellschaft Landesbank Rheinland-Pfalz

Girozentrale Metallisank GmbH

Schröder, Münchmeyer, Hengst & Co.

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft

Gebrüder Bethmann Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Commurzbank

Rankhaus

Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft

Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA Lundesbank Seat Girozentrale

J. H. Stein

M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Co.

Bayerische Hypothekenund Wechsel-Bank

Delbrück & Co.

Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft

DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Hessische Landesbank

- Girozentrale -Merck, Finck & Co.

B. Metzler seel. Sohn & Co. Sal. Oppenheim jr. & Cie. Trinkaus & Burkhardt

> Westdeutsche Landesbank Grozentrale

Hoechst Aktiengesellschaft 6230 Frankfurt am Main 80

# U.S.A.

que

EINWANDERUNGSVISA Für Investoren, Unternehmer, Frei-beruffer, Gesellschaften, deren Mit-arbeiter, Verwandte von U.S. Bürgern Informationen VIC GabH Widenmayerst, 1871 8000 München 22 Tal. 1089 / 22 9133 - Telex S 216 534 indad

Filr einen Dienstleistungsbetrieb in Norddeutschland suchen wir

tätigen Teilhaber Erforderliches Kapital DM 500 000,-. Hohe pachweisbare Gewinnerwartung!

Interessenten wollen sich bitte n. T 8998 melden zu WELT-Verlag. Postf. 10 06 64, 4300 Essen.

Tischlerei

suchi. Werksvertreiung für norddeut-schen Raum, Montagen krimen über-benmen werden. Wir sind such zu an-deren Branchen interessiert.

Handelsvertreter gesocht modenkreis: Geschenkartikel- und Bilderrahmenseschäfte Potorahmen mit viel Rennern E. H. Goldsminet, 5214 Serma Tel. 9 31 / 75 25

Großbändler, Vertriebsfirms und Großsbuchmer für moderne Jeans und Sportswear bundes weit gesucht.
Angeb. erb. umt. H 9119 an
WELT-Verlag, Postfach 10 08 64,

19voqqoH qi oruB 1di rplett eingerichtet, Sekretärin mi Führerschein, Pkw vorbanden Angeb. erb. unt. M 9122 an WELT-Veriag, Postfach 100864, 4300 Essen.

Vertriebsgruppe secht Bauträger Partner I. beweife Spitzenobjekte im Raum Timmendorfer Strand. BAF: 5884 Schwerte Ruf 9 23 39 / 7 39 36

Obernehme Vertretung mit Auslieferungslager. Techn. Kundendienst kann eventuel übernommen werden. Habe moierne Lagerhalle einschl. Büro u

Fahrzeugpark sowie entspr. Personal Hugo Welsing Pl. 27 56, Paderborn, Tel. 0 52 51 / 7 25 39 o. 5 69 95

### Führende Unternehmensgruppe der Bekleidungsindustrie in Fernost

sucht zwecks Erweiterung des Marktes in Deutschland die Zusammenarbeit mit einer

aktiven Vertriebsorganisation

dynamische freie Handelsvertreter mit guten Kontakten zum Fachhandel. Zuschriften erbeten unter PM 46 879 an WELT- Verlag, Post-

Die WELT ist in vielen Behörden, Firmen und Institutionen Pflichtlektüre der leitenden Mitarbeiter.

### Flackdach - Workhallo - Garago - Keller undicht?

AQUEX-Finsigtolie 8 DBP, hochelastisch, wetterbeständig, wasser dicht, einfach aufstreichen oder spritzen = dicht mit Werksgarantle! Informationen durch:

HYDREX-CHEMIE GMBH, Friedhofstr. 26, D 7980 Ravensburg Telefon: 07 51 - 2 22 19, Telex: 732 892 (Örtl noch Vertreter u. Verlegefirmen gesucht)

Existenzgründung mit einer

### Generalvertretung

Einige Verkaufsgebiete noch frei. Wir erwarten den Aufbau einer Vertriebs-organisation für beratungsintensive Produkte im Energiesparbereich. Eigen-kapital erforderlich.

rinahme mit kurzer Seibstdarstellung über Wolfgang von Bargen, Unternehmensberatung Postfach 60 52 41, 2000 Hamburg 60

# DIE WELT

Chefs vom Dienst: Klaus Rugen Prinzebe, Beinz Kluge-Libba, Jens-Hartin Löddelse (WELT-Report), Bonn; Prieck. W. Heering.

Deutschland-Korrespondenten Berlier
Hans-Riddiger Karutz, Kluss Geitel, Peter
Weertz, Delsseldorf, De. Wilm Kerbys,
Joschim Gehlundt, Handle Possy; FrankJoschim Gehlundt, Handle Possy; FrankJoschim Gehlundt, Handle Possy; FrankJoschim Gehlundt, Joschim Weber; HamburgBerbert Schutte, Jan Brech, Klare WarnelJoschim Jachim Weber; HamburgBerbert Schutte, Jan Brech, Klare WarnelJoschim Walt Hamovey/Kiel Christoph Gest
Schweim von Schwanzenfeld (Politik); HanBover: Dominik Schmidt, Wittschaft; Minchen: Peter Schmaß, Denkward Seitz,
Stattgart; Xing-He Kno, Werner Weitzel

ger, Binst-Alexander Siebert

Androdi-Korrespondenten WELLESAD:
Ather: E. A. Antoptavo; Bekrai: Peter M.
Banke; Bogotk: Prof. Dr. Cétaire: Friedikoder: Brüssel Cry Graf v. Brochrieri-Ahlelekt. Bodo Brakus, Jerusalen: Brheshn Lalaw. Heinz Schrue: London: Heinnuf Voss.
Carletin: Ferber, Claus Geissmar, Slepthod
Hebn. Peter Michalaki, Josekim Zwikirach,
Los Angeles: Kurl-Bainz Kahoweki; Madrick: Roff Görtz; Malkard: Dr. Gönniber Depas, Dr. Monike: von Zitzswitz-Lonzon; Madrod von Krasspatiern, Gilts Buster, Ernst
Hambrock, Hann-Juleym Stück, Wolfgang
Will: Partir Heinz Weinsenberger, Constance
Knitzer, Josekim Leibel; Rom: Ams Tiejen; Tokio: Dr. Fred de in Trobo, Röwin
Karmiol; Washingtun; Dickrich Schulr; Zilrich: Herre Rothechild.

Zeofrairecourses. Alice 99, Tel. (02 28) 30 41, Teles: 8 85 714

2000 Hamburg 36. Kaiser-Wilbelm-Straße 1, Tel. (9 49) 34 71, Teleor Rechaltion und Ver-trieb 2 170 610. Amerigen: Tel. (9 40) 3 47 43 80, Teleo. 2 17 001 777

4300 Easen 18, Im Teelbruch 100, Tel. (5/20/54) 15/11, Anstelger Tel. (6/20/54) 10/15/8, Teler 8/37/104 Fernkspierer (6/20/54) 8/27/28 und 8/27/28

3000 Hannover I, Lange Lambe 2, Tel. (05 11) 1 79 11, Telex 8 23 919 Amerigen Tel. (95 11) 6 49 00 09 Telex 92 30 106

4950 Disseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel. (92 11) 37 30 43/44, Amerigen: Tel. (92 11) 37 50 61, Telex 8 587 758

Amerigen: Tel. (06 11) 77 90 11-12 Telex 4 185 835

2000 httmchen 40, Schellingstraße 38—63, Tel. (0-89) 2.36 13.01, Tolen 5 22 813 Anneigen: Tel. (0 29) 8 50 93 22 / 30 Telen 5 23 836

Rheinisch-Westläschen Börne zu Düsselder, der Frankfurten Börne zu Düsseldorf, der Frankfurten Wertpapierbörse, der Hausestischen Wertpapierbörse, Hamburg, der Niedensöchsighen Börne zu Hannover, der Beyerischen Börne, München, und 4-Bedan-Weitteschunder

## Festwochen beim Teufel

gtl. - Was heifen alle klugen, beschwörenden Worte des Regierenden Bürgermeisters von Berlin, wenn man im Anschluß an seine Festwochen-Eröffnungsansprache alle Kultur gleich zum Teufel jagt. Den Abendschau-Kameras gelang es tatsächlich, das Konzert, an dem sie filmend herumdokterten, zur Schnecke zu machen.

Es versteht sich seit langem von selbst, daß man, während ein Pianist konzertiert, nicht in den Stükken herumläuft. Man rennt nun einmal nicht zu Fuß durch Bach, selbst nicht einmal durch Rachmaninow. Michail Pletnjov, der junge sowjetische Pianist, muß einen schönen Eindruck von dieser auf Zehenspitzen dahintrampelnden Betriebsamkeit erhalten haben, die sich (auf anderthalb Stunden weise verteilt, damit möglichst auch jedes Stück gestört werde) um ihn entfaltete.

Erfahrenere Pianisten hätten ohne Zweifel den Klavierdeckel zugeklappt und das Konzertpodium protestierend verlassen. Pletnjov, zu jung noch, glaubte wohl, die Fernsehbelästigung dulden zu müssen. Er muß nicht. Und sofort hat die Festwochendirektion dem Fernsehen ein für allemal klarzumachen. daß sich ein Vorfall wie dieser nicht wiederholen darf. Sonst sind die Festwochen wirklich nicht hingehören: beim Teufel.

Bei dieser leidigen Gelegenheit sei aber auch angemerkt, daß sich weltweit inzwischen Kameraleute nicht im Räuberzivil um die Frackträger scharen, sondern in einem dem Anlaß angemessenen Aufzug. Bis zum Sender Freies Berlin hat sich das allerdings noch nicht herumgesprochen. Sie berufen sich dabei offenbar auf einen Sonderstatus der Läßlichkeit beim Auftreten in der Öffentlichkeit, als gäbe es den Begriff der Arbeitskleidung für sie nicht, den vom Arzt bis zum Kellner mit Selbstverständlichkeit jedermann respektiert. Einen solchen Respekt erwartet das Fernsehen natürlich von jedermann, der in ihm auftritt. Nur die Fernsehmenschen zwängen sich offenbar nur ungern in die Sachen, die man auf gut deutsch einen angemessenen Aufzug nennt.

Ausstellung in Bremen

### Darf eine Plastik bunt sein?

Die durch Marcel Duchamp und in seiner Nachfolge durch die Fluxusbewegung (Beuys u. a.) in Gang gesetzte Zerschlagung der Grenzen zwischen Malerei und Plastik, zwischen Plastik und Objekt, haben eine neue Qualität der Beziehung von Farbe und Plastik bewirkt, die auch die bisherigen Urteilskriterien in Mitleidenschaft zog. Seitdem herrscht weitgehend Ratiosigkeit.

In dieser Situation versucht eine Ausstellung der "Gesellschaft für aktuelle Kunst" in Bremen durch breite Vergleichsmöglichkeiten an vier verschieden Orten - in der Weserburg, in der Galerie in der Böttcherstraße, in den Wallanlagen vor der Kunsthalle Bremen und im Bürgerpark Bremerhaven - wirkungsvolle Orientierungshilfe zu leisten. Das Ausstellungsthema wird jedoch nur in den Innenräumen behandelt, während das in den Freiräumen gezeigte Material im wesentlichen eine Fortsetzung der vorangegangenen Skulpturenausstellungen bringt.

Wie steht es nun mit der farbigen Skulptur (wobei hier von der Naturfärbung der Materialien abgesehen werden soli)? Es sei grundsätzlich nur vorausgeschickt, daß das Verhälfnis von Farbanschauung und plastischer Anschauung in der Malerei eine ganz andere Dimension hat, als sie sich in der Frage des Verhältnisses von realer Skulptur zur Farbe exponiert. Schon die Griechen behandelten ihre plastischen Figurationen und auch Architekturteile farbig, obwohl der europäische Klassizismus das dann später ablehnte. Vielleicht aus guten Gründen: Die Differenziertheit des Formenspiels im Licht wird durch eine opake Farbgebung mit Sicherheit unmöglich

gemacht. Es zeigt sich auch in der Ausstellung, daß da, wo das stark emotional wirkende Mittel der Farbe eingesetzt wird, der klassische Aspekt des "Plastischen" verschwindet. Die semantisch-konstruktive Tendenz in den Stahlobjekten von David Annesby ("Swing low", 1964), Michael Bolus ("Blue and White", "Black and White", beide 1966) und Anthony Caro ("Table Piece LXI", 1968) hat ohnedies das klassische Konzept hinter sich gelassen: Der farbige Anstrich des Metalls fügt der Kühle des Konstrukts eine emotionale Komponente hinzu. Ähnliches gilt für die sympathisch kleinen Wandobjekte des Hamburgers Bodo Baumgarten. Überzeugend auch das Hyperbolo "Jülich" und das Ellipsoid "Joma"

(1981) von Isa Genzken Auf ganz anderen Wegen der Farbkomposition begegnen wir Clemens Kaletsch, vor allem mit seinem beIn Rußland sehnte er sich nach Europa und in Europa nach Rußland – Zum hundertsten Todestag von Iwan Turgenjew

# Ein skeptischer Hamlet aus dem grünen Adelsnest

Am 3. September 1883 verstarb in dem französischen Städtchen Bougival an einem schweren Krebsleiden der russische Schriftsteller Iwan Sergejewitsch Turgenjew, einer der besten Dichter Rußlands, ein unbestechlich realistischer Schilderer der russischen Zustände - und ein großer Freund des Westens, speziell Deutschlands und der deutschen

Bougival liegt gute 2000 km von Rußland entfernt. Turgenjew, Gutsbesitzersohn aus Orjol, hat von den 65 Jahren seines Lebens mehr als 35 im Westen verbracht - in Deutschland, in Frankreich und Italien. In Berlin studierte er bei Professor Zumpt klassische Philologie; als Zwanzig-jähriger lernte er Alexander von Humboldt und Varnhagen von Ense kennen, und Bettina von Arnim war es, die in ihm die Liebe zu Goethe

Am Westen schätzte Turgeniew am meisten die Demokratie. "Für einen Menschen mit Herz gibt es nur eine Heimat: die Demokratie, und wenn die Russen siegen, wird ihr ein Todesstoß versetzt", schrieb er hellsichtig während der russischen Intervention in Ungarn 1848. In Berlin und Paris quälte ihn die Sehnsucht nach Rußland, weilte er aber in Moskau oder auf seinem Gut Spaskoje-Lutowinowo bei Orjol, so zog es ihn fort nach Europa. Seine Seele war gespalten wie die eines russischen Liberalen. Er wurde zu einem "Heimatlosen" gleich dem Helden seines ersten großen Romans "Rudin".

In Rußland war ihm die Leibeigenschaft unerträglich, nach Rußland kam auch nur selten die Sängerin Pauline Viardot, die Frau, die Turgenjew sein Leben lang ausschließlich geliebt hat. In Europa aber fahl-ten ihm die russische Sprache, die russischen "Adelsnester", die Gräber der Ahnen. Turgenjew liebte den Westen mit dem Verstand eines Liberalen, Rußland hingegen mit dem Herzen eines echten Russen. Er konnte Rußland in Grund und Boden verdammen, schilderte jedoch mit zärtlicher Liebe die russischen Wälder und

Turgeniew befürchtete, Rusland könnte scheitern an bürokratischer Stumpfheit und herzloser Willkür. wenn er es nicht vom Westen gründ-

Avs Muschelkalk und Marmor, Sandstein und Stahl: "Hockender

auf dem Thron" von Jan Irps (1977/

malten Holzobjekt "Armeshaltung"

(1982). Hierbei handelt es sich im

genauesten Sinne um eine Farbkom-

position die in den Raum vorgetra-

gen wird. Man muß das durchaus

überzeugende Stück eher als Farbob-

jekt bezeichnen, denn als Skulptur.

In diese Rubrik gehören teilweise

auch die Arbeiten von Antonius

Höckelmann, vor allem sein Kopf

Judith" (1982), expressiv ausge-

höhlt, die dunkle bis schwarze Far-

bung nur durch einzelne Blaus, Gelbs

und Rots emotional aufgeheizt. Farbe

ist hier weitgehend getrübt - also in

ganz anderem Sinne verstanden als

bei den Konstruktivisten. Der Maler

Markus Lüpertz zeigt mit seinem be-

malten Gipsobjekt "Hand", wie's ge-

macht werden muß: Die vielfach ge-

brochenen Flächen der Hand werden

zurückhaltend in den einzelnen Fa-

cetten bemalt: Eine gelungene Lö-

sung, wie sie so oft von Malern vorbe-

reitet wurde. Das vielleicht schönste

Beispiel solcher frühen Skulptomale-

rei ist das Flachrelief von Alexander

Archipenko, eine Bronze von 1918,

die lediglich Trübungen von Braun

Sieht man von den problemati-

schen Arbeiten von Peter Bömmels -

in dessen Beiträgen ich nicht mehr

als eine Art säkularisierten Devotio-

nalienkitschs zu sehen vermag - ein-

mal ab, so können die Auswahl und

das in ihr zur Diskussion gestellte

Problemgeflecht als eine wohlge-

hingene Veranstaltung bezeichnet

werden, die die bisher überzeugend-

ste der "Gesellschaft für Aktuelle

Kunst ist (Weserburg und Bött-

cherstr.: bis 25. Sept., Wallanlagen

und Bürgerpark: bis 16. Okt.; Kata-

HERBERT ALBRECHT

und Grün aufweist.

log: 28 Mark)

FOTO: KATALOG

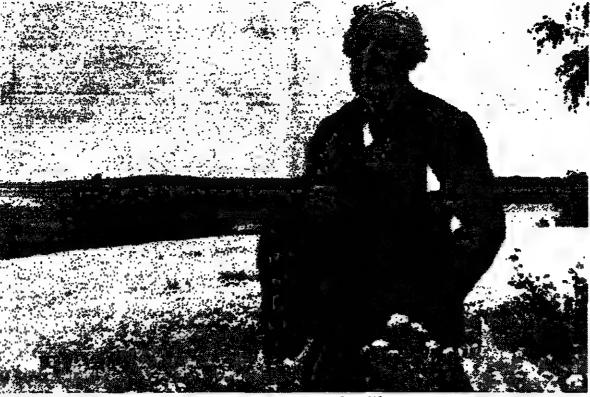

Auf der Suche nach dem harmonischen Sein: Iwan Turgenjew (1818–1883), nach einem Gemülde von

lich lernte. In Baden-Baden zerstritt er sich mit Dostojewskij, für den Rußland eine geradezu mystische Einheit darstellte, ohne Aufspaltung in staatliche Institutionen und eine nationale Seele. Die typische Hinga-be des russischen Menschen an das religiöse Gefühl war dem westlerischen Verstand Turgenjews fremd.

Turgenjew neigte nicht zu Moralpredigten, wie so mancher russischer Schriftsteller. Vielleicht hatte er gerade deswegen nicht nur mit Distojewski Strett. Lediglich günstige Umstände haben ein Duell zwischen ihm und dem zuweilen rigorosen Tolstoj ver-Philosophie, Poesie und Musik "er-

setzen" Turgenjew Gott, und deswe-gen ist es wohl kein Zufall, daß ihm von allen europäischen Völkern die Deutschen am nächsten standen. In seinem Roman "Das Adelsnest" ist eine der sympathischsten Gestalten Gottlieb Lemm, Musiklehrer in einer liebenswerten russischen Familie, die irgendwo nicht weit von Orjol auf

trüben, daß in anderen Teilen der

Welt ein rasanter Vernichtungspro-

zeß der Wälder im Gange ist, dessen

Auswirkungen auf Klima, Vegeta-

tion, menschliches und tierisches Le-

ben heute kaum abzuschätzen sind.

Umfaßt das natürliche Verbreitungs-

gebiet des feucht-tropischen Waldes

1600 Millionen Hektar, so waren da-

von im Jahre 1976 noch 935 Hektar

vorhanden. In den zwei Jahrzehnten

bis zum Jahr 2000 wird sich diese

Fläche um ein weiteres Drittel verrin-

Das dokumentiert eine Ausstellung

im Senckenberg-Museum Frankfurt.

Sie begleitet einen internationalen

Kongreß, der vom kommenden Mon-

tag bis zum 10. September 300 Fach-

wissenschaftler der verschiedensten

Disziplinen sowie Verwaltungsbeam-

te Schüler und Studenten aus 40

Ländern in der Mainmetropole zu-

sammenführt. Sein Thema: "Higher

In seiner heterogenen Zusammen-

setzung wird der Kongreß selbst zum

Modell für jene Formen einer Zu-

kunftsentwicklung der Hochschulen,

die nach Meinung der Veranstalterin, der Europeen Association for Re-

search and Development in Higher

Education (eardhe), allein ein Überle-

ben der Menschheit gewährleisten

können: einer "transdisziplinären",

Ländergrenzen übergreifenden Teamarbeit von Wissenschaftlern und

Experten. Gleichzeitig zeigt er die

Ländergrenzen

education by the year 2000".

gern.

Kongreß in Frankfurt: Was wird im Jahr 2000?

as Waldsterben in der Bundesre-Gefahren einer solchen Perspektive.

ublik darf nicht den Blick dafür 💎 In Frankfurt bleibt das "tumbe Volk"

Übersetzer sind Luxus

ihrem Gut lebte. Deutsche Städtchen mit ihren Burgen und ziegelgedeckten Häusern sind Ort der Handlung in zahlreichen seiner Erzählungen.

Rudin ist völlig eingenommen von der deutschen Philosophie, und der alte Basarow spricht mit größter Hochachtung von den deutschen Na-turwissenschaftlern. Mit Goethes .Faust" setzt sich Turgenjew in seinem Roman in Briefen auseinander. der den Titel "Faust" trägt. Aber nicht nur die Großen, wie Beethoven, Gluck und Mozart, auch z. B. der wenig bekannte Lanner bewegten Turgenjews Helden und ebenso ihn elbst. Bereits todkrank und ans Bett gefesselt schrieb der Dichter sein elegisches Gedicht in Pross "Wie schön, wie frisch die Rosen", in dem zu den Klängen eines Lannerschen Walzers die Sehnsucht nach Rußland erwacht. Die offensichtlichen Fehler der Deutschen akzeptierte Turgenjew mit reizender Ironie. Schwer zu verstehen war für ihn die Leichtigkeit, mit der sie vom Hohen zum

von der Teilhabe an dem Kongreß

ausgeschlossen, weil alle Vorträge

englisch gehalten und nicht übersetzt

werden. Die Rückkehr zum mittelal-

terlichen Kastengeist der einst latein-

sprachigen Universitäten vermittelt

eine üble Vorahnung vom elitären,

unverbindlichen Internationalismus,

in dem derartige Gremien bekanntlich

prächtig gedeihen, ohne auch nur das

Worum geht es? Die Bedrohung

des Lebens auf der Erde durch den

Menschen, seine Handlungen und

seine bloße Vermehrung, hat ein sol-

ches Tempo erreicht, daß die

Menschheit selbst in ihrem Bestand

Anhand von Beispielen und Pro-

jekten analysiert die Ausstellung, die

im Rahmen des Unesco-Programms

"Der Mensch und die Biosphäre" er-

arbeitet worden ist, auf 36 Postern die

Ursachen dieser Entwicklung. Die

Überlebensstrategien, die sie zeigt,

betreffen die großen, weltübergrei-

fenden ökologischen Probleme - ne-

ben den Regenwäldern die Raumpla-

nung und Landnutzung, die Trocken-

zonen und Berggebiete, Verstädte-

rung und Naturschutz. Aber diese

Strategien reichen nach Meinung der

"eardhe" nicht aus. Sie verlangt "võl-

lig neue Denkweisen und For-

schungsansätze". Der Frankfurter

Kongreß soll ein Schritt dazu sein.

DANKWART GURATZSCH

mindeste zu bewirken.

gefährdet ist

(Bis Ende Dez.)

Prosaischen übergehen konnten. Bier nannte er "ein unwürdiges, abscheuliches Getränk".

Das Denken in Extremen, das oft als hervorstechende Eigenschaft der russischen Mentalität deklariert wird, war Turgenjew völlig fremd. Jede Übertreibung war ihm zuwider. Daraus läßt sich auch die episch ausschweifende Erzählweise in seinen Werken erklären, die ausführliche Beschreibung der Natur und der handeinden Personen. Damit wird veranschaulicht, inwieweit die ewige Kraft der Natur und die fortwährende Entwicklung des menschlichen Geschlechts und der Familie Garanten sind für das harmonische Sein des Individuums. Deswegen wirkt auch der Nihilist Basarow, ein Held des Romans "Väter und Söhne", wie ein Raubtier; "Über ihn", so schreibt Turgenjew, "hatte die Erinnerung an die Vergangenheit keine Macht"; er war bereit, alles zu zerstören, was die lange Entwicklung der menschlichen Zivilisation geheiligt hatte.

Es gibt indes kaum einen zweiten russischen Schriftsteller – außer vielleicht später Tschechow -, der so objektiv sein konnte, so bar jeder Voreingenommenheit wie Turgenjew. Bei seiner Darstellung der Auseinandersetzung zwischen den Generationen in "Väter und Söhne" oder zwischen den Parteien in "Neuland" findet er durchaus Argumente für und ebensogut gegen beide Kontra-Seiner Natur nach war Turgenjew

eher ein skeptischer Hamlet als ein Romantiker und Kämpfer. Er beneidete jedoch diejenigen, die sich voll und ganz für ihre Ideale einsetzen, und verachtete jenen Teil der russischen Intelligenz, der sich mit der Analyse begnügte und zum konkre-ten Handeln unfähig war ("Ein Hamlet des Schtschigrowschen Kreises")

Der russische Intellektuelle, so wie ihn Turgenjew darstellt, ist eine Mischung aus Genialität und Hilflosigkeit im Praktischen, gepaart mit mo ralischer Verantwortungslosigkeit. Den Grund für diese Morbidität sieht Turgenjew in der alles zerpflückenden Reflexion. "Sollte die Wahrheit in ihrer vollen Verkörperung vor Hamlets Augen erscheinen, so könnte er sich, wie wir meinen, keineswegs dafür verbürgen, daß dies wirklich die Wahrheit sei", schreibt Turgenjew über Hamlet - und meint damit den russischen Intellektuellen.

Das Schönste in seinen Werken sind wohl die Mädchengestalten, die den intellektuellen Helden als ein lebender Vorwurf gegenübergestellt werden, Helden, die beredt in Worten und in Taten feig sind. In dem typisch Turgenjewschen Mädchen verbindet sich die Vorstellung von einem seelisch schönen Wesen mit praktischer Aktivität und Hilfsbereitschaft. In seinem letzten Roman "Neuland" träumt Turgenjew von einer Zeit, wo der geniale Intellektuelle abgelöst wird von jenem "praktisch handelnden Menschen", in dem der geistige Höhenflug Rußlands und der europäische Sinn für praktisch Notwendiges eine harmonische Ehe ein-

Turgenjew selbst, ein Bote der russischen Kultur im westlichen Europa, war diese Verkörperung der Harmonie zwischen russischem und westlichem Geist.

Wie ein Werbespot: Lynes Film "Flashdance"

# Beim Tanzen gedoubelt

18jährige Alex ihm alle zwei Wochen ihre Sünden bekennt. Eine Notlüge hat sie auf dem Gewissen und zwei. drei Gedanken an Sex. Da fällt die Absolution nicht schwer. Alex ist schön. Sie ist fröhlich. Sie ist ein tapferes Waisenmädchen. Sie hat verträumte Augen und eine sanfte Stimme. Alex ist die Unschuld von Pitts-

burghs Lower East Side. Jeden Morgen schwingt sie sich auf ihr Sportrad und flitzt ins Industrieviertel. Da kleidet sie sich in Asbest. stülpt einen Schutzhelm über und beginnt zu schweißen und zu schwitzen. Die männliche Belegschaft zollt ihr Respekt. Des Abends jedoch schwingt sie sich auf die Bühne eines Nachtclubs und wirbelt in ausgetüftelter Choreographie durch Strobo-

skop-Blitze und Lichtkaskaden. Alex hat einen großen Traum. Sie will Ballettänzerin werden. Als sie sich zum erstenmal ins Konservatorium wagt, schrecken langhälsige Scheusale vor und hinterm Anmeldetresen sie sofort wieder ab. Beim zweitenmal fliegt sie über alle Hindernisse hinweg und besteht mit Bravour die Aufnahmeprüfung. Dazwischen liegen Aufstieg und Fall einer gleichfalls ambitionierten Freundin, weise Worte und Tod einer großmütterlichen Beraterin und einstigen Primaballerina – und die Begegnung mit dem einen Mann.

Es gibt hier und da kleine Hindernisse, doch der Traum wird Leben, und

Der gütige Beichtvater muß doch das Leben wird Tanz. "Flashdance" ist alles, was Alex wahrnimmt. Überall blitzen Bewegung, Rhythmus, Ausdruckskraft auf. Alles ist Teil einer großen Choreographie, die das Stakkato der Momentaufnahmen mit har-

tem Schnitt zum Rhythmus der Musik

arrangiert. Regisseur Adrian Lyne ble-

tet ruchlosen Asthetizismus. Zweimal schon hat er aus Cannes goldene Palmen nach Hause getragen für Beiträge zum Commercial Film Festival. Was er an optischem Aufwand inszeniert, ist allenfalls in Werbespots oder Disco-Videos erlaubt. "Flashdance" ist beides. "Flashdance" sind 95 Minuten Promotion und Vlsualisierung der gleichnamigen Langspielplatte. Mit "Saturday Night Fever", "Grease" und "Fame" soll mindestens gleichgezogen werden.

Nach zehntägiger Laufzeit waren in den USA die 8,5 Millionen Dollar Produktionskosten eingespielt. Die LP ist in Platin gegossen. Nun sollen deutsche Teenies Schlange stehen. Eine Identifikationsfigur wird ihnen nicht geboten. Jennifer Beals ist schön und ungekünstelt charmant. Über das Märchen-Aschenputtel hinaus aber gewinnt sie kaum Kontur. Vielleicht ist sie so sympathisch naiv wie ihre Alex vor dem Beichtvater. Auf einer Pressekonferenz zum Filmstart plauderte sie frohgemut aus, was die Produzenten gern verschwiegen hätten: In allen wichtigen Tanzszenen wird sie gedoubelt.

DIETMAR BITTRICH

### **JOURNAL**

Mitterrand rügt den Geschichtsunterricht

Der französische Staatspräsident François Mitterrand ist "schockiert über die Dürftigkeit des Geschichtsunterrichts" in seinem Land. Die herrschenden Zustände könnten sich zu einer "nationalen Gefahr" ausweiten, wie Regierungssprecher Max Gallo die Stellungnahme Mitterrands auf der jüngsten Kabinettssitzung der Regierung wiedergab, die der Vorbereitung des neuen Schuljahres in Frankreich gewidmet war. Der "Verlust des kollektiven Gedächtnisses" der neuen Generationen beängstige ihn, da er einem "Verlust der Identität" gleichkomme. Erziehungsminister Alain Savary wurde aufgefordert, konkrete Maßnahmen für eine Verbesserung des Geschichtsunterrichts auszuar-

### BDA für Eignungsprüfung beim Architekturstudium

Der Bund Deutscher Architekten (BDA) ist im Gegensatz zu anderen Architekturverbänden der Meinung, daß der Numerus clausus ein für das Architekturstudium völlig ungeeignetes Ausleseverfahren ist. Dagegen tritt der BDA für Eignungstests ein, weil sich nach übereinstimmender Erfahrungaller Architektur-Fachbereiche fast die Hälfte der Studenten über die Erfordernisse der studienbezogenen Eignung nicht im klaren sind. Deshalb sei es richtig und auch gesetzeskonform, die gestalterische Eignung, "die für das Architekturstudium genauso wichtig sei wie Musikalität für ein Musikstudium", zu prüfen. Solche Aufnahmeprüfungen waren früher beim Architekturstudium (nicht anders als bei den Kunsthochschulen noch heute) allgemein üblich. Sie sollten nach Meinung des BDA wieder eingeführt werden.

### Ergebnisse des Jugend-Fotopreises

DW. Remscheid Der Hang zur Bilderserie, der in der "Kunstfotografie" gedeiht, weil viele Künstler der Aussagekraft des Einzelbildes nicht trauen, hat nun auch die Amateure erfaßt. Das zeigt das Ergebnis des "Deutschen Jugend-Fotopreises 1983", das jetzt in einer Broschüre des Kinder- und Jugendfilmzentrums (Küppelstein 34, 5630 Remscheld) vorgelegt wird. Es enthält die ausgezeichneten Bilder des allgemeinen Wettbewerbs sowie Beispiele der Einsendungen zum Sonderthema "Ich will ja nur dein Bestes - Eltern, Lehrer, Vorgesetzte". In beiden Kategorien wurden inszenierte und arrangierte Fotos als Einzelbild und besonders in der Serie bevorzugt.

### Neue ukrainische Bibelausgabe

kin, Königstein Die ukrainische katholische Papst-Klemens-Universität in Rom hat mit Unterstützung des internationalen Hilfswerkes Kirche in Not/ Ostpriesterhilfe (kin/oph) in Königstein eine überarbeitete neue Übersetzung des Neuen Testamentes herausgebracht. Für kin/oph ist dies Projekt Teil der umfassenden Hilfe für die ukrainisch-katholische Kirche, die in der Ukraine offiziell ver-

### Winterliche Konzerte auf Schloß Ahaus

Das Collegium Vocale Köln eröffnet am 2. Oktober den Reigen der Schloßkonzerte in Schloß Ahaus (Kreis Borken). Die weiteren Termine: Am 6. November gastiert das Tschechische Kammerorchester, am 4. Dezember gibt Marioara Trifan einen Klavierabend, am 22. Januar 1984 kommt das Wilanow-Quartett. am 12. Februar der junge Geiger Raphael Oleg, am 18. März das Pro-Nova-Bläserquintett.

### **MUSIKKALENDER**

übergreifenden

4. Wiesbaden, Staatstheater: Thomas: Hamlet (ML: Köhler, R: Groszer) Braunschweig, Staatstheater; Verdi: Ernani (konzertant, ML:

5. Hamburg, Musikhalle; Bruckner: 5. Sinfonie (NDR-Orchester, ML: Wand) 6. Zürich, Aula Rämibühl: Schi-

bler. Antoine und die Trompete

9. Bonn, Konzertzelt; XXXI. Beethovenfest (bis 25. 9.) Darmstadt. Staatstheater; Mozart: Idomeneo (ML: Drewenz, R: Hartleb)

11. Bonn, Stadttheater; Beethoven: Fidelio (ML: Schneider, R: Lehnhoff, B: Wonder, S: Behrens, Kollou.a.)

 Wiesbaden, Kurhaus; Kirchner: Bildnisse (U, ML: Köhler) . Köln, Opernhaus; Strauss: Elektra (ML: Albrecht, R: Everding, A: Pagano, S: Jones, Balslev, Der-

nesch u.a.) Stuttgart, Staatstheater, Britten: Albert Herring 18. Kiel, Opernhaus; Wagner: Der

Fliegende Hollander (ML: Weise, R: Bauernfeind, A: Rupprecht) Bremen, Concordia; Hoffmann: Callas (U), (Ch: Hoffmann, B: Schutz) 21. Zürich, Kongreßhaus; Bernstein: West Side Story (ML: Miner, R:

Baumann) 23. Bremen, Unserer Lieben Frauen; Davies: Das Martyrium des St. Magnus (ML: Bauer-Schenk, R:

Brenner) Frankfurt, Alte Oper, Julliard Symphony Orchestra/Ivo Pogore-Hagen, Stadttheater, Gluck: Die

Pilger von Mekka Duisburg, Deutsche Oper am Rhein: Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg (ML: Wakasugi, R: Lukas-Kindermann, B: Schneider-Siemssen)

Staatstheater; Hannover, Marschner: Hans Heiling (ML: G. A. Albrecht, R: Lehmann) Stuttgart, Kammertheater, Strawinsky: Renard

Frankfurt, Opernhaus: Weber: Der Freischütz (ML: Luig, R: Nel. A: Manthey)



Dem Theater auf preußische Art gedient: Hans Lietzau
FOTO REGINEWILL

Regisseur schwerer Brocken: Hans Lietzau 70

# Wagnisse nie gescheut

schen Staatstheater Berlin. Seine darstellerischen Lehrkräfte waren Gustaf Gründgens und Lothar Müthel, Hermine Körner und Lucie Höflich. Er stammt aus bestem Stall und wurde über Kiel und Leipzig schon bald ans Wiener Burgtheater engagiert

Mit 30 Jahren stieg er auf den Regiestuhl um, war in Bern, Darmstadt und am Thaliatheater in Hamburg Oberspielleiter. Barlog holte ihn prompt nach Berlin, wo er, der geborene Berliner, in den fünfziger und sechziger Jahren seine eindrucksvollsten Inszenierungen zeigte. Er bewies die große Hand. Er war einer der wenigen, der vor den sogenannten "schweren Brocken" nicht zurückzuckte. Er hat Barlachs große Stücke alle erst wieder gewagt. Er hat Shakespeare, hat Schiller, hat Tschechow auf die Bühnen gestellt.

Zeitweise ging er nach München, hat drei Jahre dann das Hamburger

Mit 23 Jahren war er schon Schauspielhaus geleitet, ehe er nach Schauspieleleve am Preußi- Berlin für fast zehn Jahre als Nachfolger Barlogs an die Schillertheater zurückkehrte.

Er hat die junge Garde der englischen Dramatiker auf deutsch eingemeindet wie keiner. Das bleibt sein Verdienst. Er hat Wagnisse nie gescheut und dem Berliner Publikum manche wohltätige Provokation zugemutet. Er war als Inszenator oft so viel erfolgreicher, als daß er ein gro-Ber Intendant gewesen wäre.

Hans Lietzau ist zu allen seinen Vorzügen einer unserer vorzüglichsten Sprecher. Wenn er Fontane liest oder Kafka oder Kleist, ist er unschlagbar. Das Buch in der Hand. kann er den Geist der Dichtung anrühren wie sonst keiner. Er hat dem deutschen Theater auf seine, fast möchte man sagen, preußische Art so treffend und ernsthaft gedient, daß man ihm heute zu seinem 70. Geburtstag herzlich gratulieren und danken muß.

### **BGA** zieht drittes Rheuma-Präparat zurück

JOCHEN AUMILLER, Berlin Schon wieder eine Hiobsbotschaft für Rheumakranke: Die erst vor kurzem neu eingeführten Präparate Osmogit und Amunogit werden zumindest vorübergehend zurückgezogen. Das Bundesgesundheitsamt (BGA) hat sich mit der Herstellerfirma Merck Sharp & Dohme (MSD) darauf geeinigt, den Vertrieb zunächst bis zum 28. September einzustellen. Für diesen Tag hat das BGA ein Expertentreffen einberufen, bei dem geklärt werden soll, ob die bekanntgewordenen Zwischenfälle ausreichen, um die Präparate zu verbieten, oder ob eine Anderung der Zusammensetzung veranlaßt

Das BGA war aktiv geworden, nachdem man einen zweiten Todesfall in der Bundesrepublik Deutschland mit der Einnahme dieser Praparate in Zusammenhang gebracht hatte. Wie der Vizepräsident des BGA, Günter Lewandowski, in einem Gespräch mit der WELT mitteilte, werden weltweit bisher 37 Todesfälle auf diese Medikamente zurückgeführt. In allen Fällen kam es zu einem Magen- oder Dünndarmdurchbruch. Die meisten Todesfälle - insgesamt 11 - werden aus England gemeldet. Zur Panik sieht Lewandowski keinen Anlaß: "Wenn man den Gesamtverbrauch dieser Mittel mit den Nebenwirkungsmeldungen vergleicht, ist die Zahl der Komplikationen doch relativ gering und überschreitet die Zahl der Nebenwirkungen nicht, die von dem Inhaltsstoff der Präparate, dem Indomethacin, geläu-

Indomethacin gehört zu den Klassikern unter den Rheumamitteln. Es ist weltweit schon millionenfach verordnet worden, und man kennt seine Tücken sehr genau. Das Problem liegt in der neuen "Verpackung" des Indomethacins, ein neues System, das in der Fachwelt als bedeutsame Innovation anerkannt wurde.

Es ist unter dem Schlagwort "Gits" bekannt geworden, eine Abkürzung für gastrointestinales therapeutisches System". Der Trick dabei: Die Substanz ist in eine Kapsel eingeschlossen, die nur eine winzige, mit einem feindosierten Laserstrahl erzeugte Öffnung besitzt. Erst nachdem die Kapsel geschluckt wurde, dringt Wasser in die Kapsel ein, wodurch ein so großer osmotischer Druck im Kapselinneren hervorgerufen wird, daß die gelöste Substanz in einem gleichmäßigen "Strahl" austritt.

Auf diese Weise soll eine konstante Wirkstoffabgabe erreicht werden. Die Substanz wird dabei im Magen-Darmtrakt in niedrigeren Dosierungen ausgestoßen, als dies bei Einnahme einer Indomethacin-Tablette der Fall ist. Dadurch, so wurde errechnet, vermeltrationen, die für die Nebenwirkungen verantwortlich gemacht werden. Inwieweit die Zwischenfälle auf diese neue Darreichungsform zurückgeführt werden müssen, muß nun aufgeklärt werden.

Indomethacin ist ein hochwirksames Rheumamittel, das sowohl entzündungshemmend als auch schmerzlindernd wirkt. Die wichtigsten Nebenwirkungen sind Reizungen des Magen-Darmtraktes, die nicht bei allen Patienten auftreten, bei besonders Empfindlichen jedoch Bauchschmerzen bis zu Magenblutungen und in ganz wenigen Fällen auch Durchbrüche (Perforationen) bedingen.

Innerhalb von Jahresfrist sind die \_Gits" nun die dritten Rheumamittel. die zumindest vorübergehend aus dem Verkehr gezogen werden, nach Coxigon und Zomax. Das BGA hat vor, in Expertenanhörungen alle wichtigen Rheumamittel auf ihre Nebenwirkungspotenz zu untersuchen. Dabei muß betont werden, daß es ein völlig nebenwirkungsfreies Rheumamedikament, das auch zuverlässig die Beschwerden mildert, nicht gibt.



Mit viel Technik, Unterhaltung und einem bunten Blumengruß soll die Internationale Funkausstellung auch in dieser

# Das große Flimmern am Fuße des Funkturms

Das größte Medienspektakel der Welt, die Internationale Funkausstellung Berlin 1983, öffnet heute ihre Pforten. 25 Messehallen am Fuße des Funkturms sind randvoll belegt. Bei traditionellem Funkausstellungs-Wetter mit strahlender Sonne und Temperaturen über 30 Grad flammen Tausende von Scheinwerfern auf, flimmern mehr als 100 000 Mattscheiben, dröhnen Radiorecorder und Plattenspieler.

Auch das gigantische Internationale Congress Centrum ist mit seinen 80 Sälen in dieses Mammutschauspiel, das bis zum 11. September dauert, einbezogen. 356 Aussteller und 405 zusätzlich vertretene Firmen aus Eudarunter die erste Kamera der Welt mit eingebautem Videorecorder.

ZDF und ARD produzieren gemeinsam in einer Halle und im mit 37 000 Blumen bepflanzten Sommergarten 150 Stunden Fernsehsendungen, von denen 96 Stunden live ausgestrahlt werden. Der Hörfunk zog ins ICC und demonstriert auch Nostalgisches, denn "Haste Töne – 60 Jahre Radio" wird in diesem Jahr auch unter dem Funkturm gefeiert. Immerhin tönte es 1923 aus dem Berliner Vox-Haus zum ersten Mal in den

Die Bundespost wählt die Funkausstellung als offiziellen Startplatz

ropa, Asien und Amerika zeigen ihre neuesten Produkte auf diesem Markt, Kommunikationsmedium zieht sozusagen durch die Hintertür die Computertechnik ins traute deutsche Heim ein. Ebenfalls Premiere in Berlin feiert die erste Video-Konferenz, bei der man den Gesprächspartner auf der Mattscheibe hat. Und auch das Satelliten-Fernsehen wird an der Spree zum ersten Mal deutsche Realität, obwohl der erste deutsche Satellit erst 1985 in die Luft geht: Eine verzwickte Schaltung nach Gauting zu einem anderen bereits vorhandenen Satelliten macht den Vorgriff

> möglich. Zu den mehr als 160 000 erwarteten auswärtigen Besuchern gehören auch große und kleine Stars, die

gleich schubweise angejettet kommen. Die internationalen Hotels verschicken stolz endlose Listen mit berühmten Namen, deren Träger sie auf Kosten der Sendeanstalten, der Plattenfirmen oder der Hersteller beherbergen dürfen. Da fehlen weder Max Schmeling noch Milva, Bud Spencer und Terence Hill, Zubin Mehta, Karl Lagerfeld, Jupp Derwall, Marek und Vacek und Dieter Thomas Heck, der gestern nach langer Radtour gen Berlin im Laster strampelnd am Kontrollpunkt Dreilinden eintraf.

Wie groß der Andrang ist, läßt sich daran erkennen, daß das Berliner Verkehrsamt schon 7000 Privatzimmer vermittelt hat und händeringend nach weiteren 5000 sucht, um unangemeldeten Besuchern auch noch ein Bett bieten zu können.

Ein Westberliner Hotelier hat sich sogar schon vor Wochen 3000 Übernachtungen in drei Ostberliner Nobelhotels gesichert, für stolze Preisein D-Mark West versteht sich: Zwischen 145 Mark und 280 Mark pro Nacht. Ein eigener Transfer-Dienst bringt die Gäste reibungslos durch die in dieser schönen Devisenangelegenheit doch nicht so undurchlässige Mauergrenze.

Aber - angesichts der Temperaturen - viel Unerfreulicheres droht den Berlin-Besuchern. Pünktlich zur Funkausstellung erhöhten die Westberliner Brauereien die Preise für

### Makabre Komödie vor dem Bundesgerichtshof

Wer durch Täuschungshandlungen einen anderen in den Selbstmord treibt, wird zum Mörder. Wer ieman. dem behilflich ist, der Selbstmord begehen möchte, bleibt straflos, denn Selbstmord begehen oder versuchen ist ja nicht strafbar. Dieser Entscheidung des Bundesgerichtshofs lag ein bühnenreifer Vorgang zugrunde. Das Landgericht Baden-Baden hat-

te einen "Heilpraktiker" wegen versuchten Mordes, Betrugs sowie wegen vorsätzlicher Körperverletzung und einem Vergehen gegen das Heilpraktikergesetz zu einer Freiheitsstrafe von sieben Jahren verurteilt. Der Heilpraktiker hatte einer jungen Frau eingeredet, er sei ein Bewohner des Sterns Sirius und ihr eine Zukunft auf seinem Stern versprochen. Dafür müßten allerdings an ein Kloster 30 000 Mark bezahlt werden. Der "Sirianer" kassierte. Anschließend behauptete er, die Frau könne, nach Abschluß einer hohen Lebensversicherung, in ein anderes Leben wechseln, wenn sie sich nur selber umbringe. Der "Heilpraktiker" brachte die Frau dann so weit, daß sie versuchte, sich in der Badewanne mit einem Fön zu töten. Der tödliche Stromstoß blieb jedoch aus, obwohl der Mann drei Stunden lang Anweisungen per Telefon gab. Der Bundesgerichtshof bestätigte die Verurteilung des "Heilpraktikers", weil die Frau dem Mann völlig vertraut hatte und den Fön in der Hoffnung in das Wasser fallen ließ, sofort in einem neuen Körper zu erwachen. (Aktenz. 1 STR 168/83)

### Premieren-Lachs

AP. London Eine Angelrute und umgerechnet rund 1000 Mark in bar verdiente sich der Engländer Russel Doig, nachdem es ihm gelungen war, zum ersten Mal seit 150 Jahren einen Lachs in der Themse zu angeln. Den Preis hatte das Themse-Wasserwirtschaftsamt ausge-

### Junge Deutsche ermordet

AFP, Amsterdam Eine 23 jährige Stuttgarterin ist tot in einem Kanal bei Amsterdam gefunden worden. Die Polizei geht davon aus, daß die heroinsüchtige Prostituierte von einem "Kunden" ermordet wurde.

### Kinder mißbraucht

Rund 100 Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren hat ein 41jähriger Kölner in den vergangenen Monaten in seine Wohnung gelockt und für seine selbstproduzierten Pornofilme mißbraucht. Die Polizei kam ihm durch Zufall auf die Spur: Als er eine Kamera in einem Video-Geschäft reparieren ließ, hatte er einen Sexfilm in dem Gerät vergessen.

### Rewaurung int Manager hy. Köln

Im Versicherungskonzern Gerling wird jetzt geprüft, ob Vorstandsvorsitzer Hans Gerling im Amt bleiben kann. Dieser hatte sich mit einem schweren Herzleiden entschuldigt, um nicht im Kölner Herstatt-Prozeß aussagen zu müssen. Nach der Urteilsverkündung in dem Marathon-Verfahren gegen die beiden Manager Bernhard Graf von der Goltz und Heinz Hedderich – sie erhielten je zwei Jahre und fünf Monate Haft sowie eine Geldstrafe in Höhe von 45 000 Mark – wurde die Strafe zur Bewährung gegen eine Buße von je 30 000 Mark ausgesetzt.

**Einem Tell unserer heutigen Aus**gabe liegt ein Prospekt der Frank-iln Mint GmbH, Ottobrunn, bei.

### ZU GUTER LETZT

.Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden diese Erde einst erben", steht an einer Kapelle in Wales. Darunter wurde gekritzelt: "Geschieht ihnen rechti"

# Widersprüche nach dem tödlichen Schuß

Polizist erschoß Radfahrer in Wesseling mit privater Waffe

WILM HERLYN, Köln Widersprüchliche Aussagen erschweren die Ermittlungen des Kölner Oberstaatsanwaltes Stefen Nesseler bei der Aufklärung des mysteriösen Todesschusses von Wesseling. In der Nacht zum vergangenen Freitag hatte ein 35jähriger Kriminalhauptkommissar einen – nach seinen Angaben – betrunkenen Radfahrer ermahnt, nicht weiter "Schlangenlinie" zu fahren. Bei einem anschließenden Handgemenge habe der Beamte die

Waffe vor fremdem Zugriff sichern wollen – dabei habe sich der tödliche Schuß gelöst, und zwar aus einem Revolver vom Typ 38er Colt Speziai. Die Dienstwaffe, eine Sauer P 6, Kaliber 9 mm, sei, so hieß es zunächst, offiziell defekt gewesen, der Beamte habe darum seine private Waffe getragen. Dies sei auch erlaubt. Jetzt widersprach der Kripo-Chef im Erftkreis, Toni Breuer, dieser Aussage. Er konnte allerdings nicht erklären, was an der Waffe defekt war und wann der Mangel festgestellt wurde. Staatsanwaltschaft und Polizeibehörde hatten zunächst erklärt, der Beamte sei 16 Stunden lang im Dienst gewesen. Nun stellt sich heraus, daß der Hauptmeister an dem Tag von 7.30 Uhr bis mittags Dienst gemacht habe. Dann wurde ihm mitgeteilt, er müsse für einen Kollegen im Nachtdienst einspringen. Um 22 Uhr trat der Beamte diesen Dienst an. Eine halbe Stunde später hält er den 26jährigen Gerhardt Freundt aus Bornheim-Walberberg an und mahnt ihn zum ordentlichen Fahren.

Inzwischen äußerte sich der Hauptmeister schriftlich gegenüber der

Staatsanwaltschaft. Der Inhalt dieser Aussage wird erst in der kommenden Woche bekanntgegeben, weil die staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen erst am Anfang stehen. Die zu-ständige Polizeibehörde leitete aber ein "dienststrefrechtliches Ermittlungsverfahren" gegen den Todesschützen ein. Der Beamte ist nicht suspendiert und "feiert gegenwärtig Überstunden ab".

Im Düsseldorfer Innenministerium wurde die Nachricht vom Wes ger Todesschuß mit Erschrecken aufgenommen. Ein Sprecher versicherte gegenüber der WELT, wie immer würden die Untersuchungen "peinlich genau" geführt. Er wies darauf hin, daß die Polizelbeamten immer häufiger in Situationen geraten, bei denen sie die Waffe ziehen müßten. 1982 hätten 8900 Straftäter eine Schußwaffe mit sich geführt. Mit Bedauern müsse das Innenministerium auch feststellen, daß in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen 15mal von der Waffe Gebrauch gemacht wurde, wobei sieben Menschen durch Polizisten getötet worden seien.

Allein im August gab es drei Todesopfer. Der Sprecher des Innenministeriums verwies aber darauf, daß die Beamten während ihrer zweieinhalbjährigen Ausbildung mindestens 1500 Schuß zur Übung abgeben und 389 Stunden Schießausbildung bekommen. Die Hemmschwelle, die Dienstwaffe zu benutzen, sei sehr hoch Sein Dienstherr Herbert Schnoor werde bei der gerade anstehenden Tagung der Innenminister der Länder in Hamburg einen Antrag für einen Forschungsauftrag stellen.

# US-Wissenschaftler sorgen für fröhliche Zeiten auf der Couch

Humor-Test amerikanischer Psychologen soll Rückschlüsse auf Persönlichkeit zulassen

DW. Anabaica Fröhliche Zeiten kommen auf Psychiater und vor allem ihre Patienten zu - jedenfalls, wenn es nach einer Gruppe von Psychologen des Antioch West College geht. Wie die "International Herald Tribune" berichtete, stellten die kalifornischen Wissenschaftler auf dem jährlichen Psychologen-Kongreß in Anaheim (US-Bundesstaat Kalifornien) einen Humor-Test vor, mit dem sie glauben, tiefe Menschen gewinnen zu können – frei nach dem Motto "Du lachst über einen Witz, und ich sage dir, wer du

"Der Sinn des Testes ist es nicht, festzustellen, ob jemand einen guten oder einen schlechten Geschmack hat, was Witze angeht", sagt Harvey Q. Mindess, Chef des Teams, "sondem wir wollen herausfinden, welche Art von Humor jemand mag und die Rolle, die dies in seinem Leben spielt." Die Theorie geht davon aus, daß gewisse Ungereimtheiten den Witz ausmachen. An der Reaktion auf diese Ungereimtheiten nun wollen die Wissenschaftler den Menschen erkennen.

Zum ersten Teil des Humor-Tests gehören 40 Witze, 11 davon sind gezeichnet. Sie umfassen mehrere Kategorien wie "philosophisch", "sexuell", "abartig", "sozialsatirisch" und diskriminierend". Aus Abertausenden von Witzen wurden jeweils vier ganz typische für eine Kategorie ausgewählt, erklärte Mindess. Die Leute, die sich dem Test unterzogen – bisher nur rund 250 Studenten -, hatten eine Bewertungsskala von "fand ich gar nicht witzig" bis "fand ich sehr witzig" zur Verfügung. Gleichzeitig mußten sie sich einem anderen, wissenschaftlich schon abgesicherten Persönlichkeitstest unterziehen damit die Feststellung des "HQ" – des Humor-Quotienten, wie es die "New York Times" nannte – auch überprüft werden konnte. Die Ergebnisse wurden statistisch ausgewertet, und die Antioch-West-College-Professoren sind der Überzeugung, damit ein neu-

So gilt etwa als "impulsiv, liebenswürdig und begeisterungsfähig", wer über diesen Witz lacht: Ein Mann, der einen Hang hinuntergestürzt ist, hält sich mit letzter Kraft an einer Wurzel fest. \_Ist da jemand?" ruft er und hört eine Stimme antworten: "Mein Sohn, laß die Wurzel fahren, und ich werde dich emportragen." Der Mann schweigt eine Weile und ruft dann: "Ist da noch jemand?" Wer sich über diesen Witz vor Lachen den Bauch hält, gilt als "gefestigt in seinen Wertvorstellungen", ihm wird ein ausgesprochen "gesunder Sinn für Hu-mor" attestiert. Übrigens: Der Witz wird als "philosophisch" eingestuft.

Als "abartig" wird ein anderer Witz eingestuft: Kommt ein blinder Mann mit seinem Hund in ein Kaufhaus, nimmt das Tier am Schwanz und wirbelt es wie ein Lasso herum. Ein Verkäufer fragt: "Kann ich Ihnen helfen?" Antwort: "Nein danke, ich schau mich nur ein bißchen um." Ungezügelte Heiterkelt verrät den Psychologen in diesem Falle allerdings nicht unbedingt eine sadistische oder mitleidlose Natur, sondern läßt sie eher auf Eigenschaften wie impulsiv, begeisterungsfähig, fröhlich, offen und ausdrucksvoll" schlie-Nonsens wie "Was sagt eine Weintraube, wenn du drauftrittst? Gar

nichts, sie weint" ruft eher bei selbst-

sicheren denn bei furchtsamen Menschen Gefallen hervor. Weniger schmeichelhaft wird beurteilt, wer darüber lacht: Das Problem mit politischen Witzen ist, daß sie me die Wahl gewinnen, Heiterkeit in diesem Falle der "Sozialsatire" verrät jemanden als "elfersüchtig, dogmatisch, tyrannisch und reizbar". Gleichzeitig werden Freunde dieses Genres aber auch als Menschen mit großer Vorstellungskraft, als "vertieft in Ideen und Theorien" gesehen. Abgerundet wurden die Tests

durch einen zweiten Teil. Dafür mußten die Versuchskaninchen selber Witze zu Ende erzählen, Cartoons ergänzen und - einen Spruch für ihren Grabstein formulieren. Bei dieser Übung wurde es dann überdeutlich: So gab es Sprüche wie "Ich war immer nur ein Mauerblümchen" oder "Sie versuchte zu lachen, solange sie konnte". Eine bessere "Note" in Sachen Humor bekamen sicher Inschriften wie "Byron, ich bin immer noch deine Mutter, und ich weiß, was du tust" und "Öffnungszeiten: 9-5 Mo.-Fr., 10-4 Sa. Geschlossen zu Halloween".

Aber so erast as Mindess und seinen Leuten mit dem Humor-Test ist -er gibt auch zu: "Schließlich wollen wir die Leute auch ein bißchen öfter zum Lachen bringen."

### **WETTER:** Wolkig

Wetterlage: Auf der Rückseite des Auslaufers eines Tiefs über dem Nord-meer gelangt Deutschland unter Zwi-schenhochenfluß, bevor am Samstag ein atlantischer Tiefauslaufer auf Deutschland überschland Deutschland übergreift.



Stationer - 2 t2 bedecks, West Statle 5, 1612. • bedecks, stall. er Nebel. → Sprahegen. → Regen. → Schonetal. → Schouer. Gebete III Regen, 🖅 Schnee. 🔤 Rebel, 111 Frechpente H-Hoch- T-Testinologobeta. <u>Laboraranto</u> =>warm. 📦tak Forest and Warphort and Kalifort and Different Loren gleichen Luttersches (1000mb-750mm)

Vorhersage für Freitag:

Bayern: Anfangs noch stark bewölkt und vereinzelt Gewitter. Inder zweiten Tageshälfte zunehmende Aufheiterungen und kaum noch Niederschlage. Hochstiemperaturen 23, nächtliche Tiefstwerte um 15 Grad.

Übriges Bundesgebiet: Wolkig mit Aufheiterungen und wertgehend nie-derschlagsfrei. Tageshöchsttempera-turen um 23. nachtliche Tiefstwerte 12 bis 15 Grad. Die weiteren Aussichten:

Stark bewölkt und zeitweise schauerartige Niederschläge, Tempe-

| taintrickfa | _         |               |              |
|-------------|-----------|---------------|--------------|
| Temperatur  | en am Doi | merstag, 13 T | hr:          |
| Berlin      | 25°       | Kairo         | 32°          |
| Bonn        | 22°       | Kopenh.       | 25°          |
| Dresden     | 25°       | Las Palmas    | 24°          |
| Essen       | 23"       | London        | 19°          |
| Prankfurt   | 23°       | Madrid        | 21°          |
| Hamburg     | 25°       | Mailand       | 25°          |
| List/Sylt   | 21°       | Mallorca      | 24°          |
| München     | 23°       | Moskau        | 26°          |
| Stuttgart   | 24°       | Nizza         | 26°          |
| Algier      | 29°       | Oslo          | 17°          |
| Amsterdam   | 20°       | Paris         | 21°          |
| Athen       | 27°       | Prag          | 25°          |
| Barcelona   | 26°       | Rom           | $27^{\circ}$ |
| Brüsse)     | 19"       | Stockholm     | 20°          |
| Budapest    | 24°       | Tel Aviv      | 31°          |
| Bukarest    | 224       | Tunis         | 29°          |
| Helsinki    | 16°       | Wien          | 25°          |
| Istanbul    | 24"       | Zürich        | 23°          |
|             |           | n Samstag:    | 8 37         |
| Uhr. Unters | ener 20 G | Uhr, Monde    | enf.         |
|             |           | 1000          |              |

gang: 1.10 Uhr, Untergang: 18.26 Uhr. in MEZ, zentraler Ort Kassel.

# Bahn frei in ein "Schlemmerparadies"

In Hamburg eröffnet heute zum 20. Mai die größte Verbraucher-Ausstellung ihre Tore

Zum 20. Mal wird heute mit der Familienausstellung "Du und Deine Welt" in Hamburg die größte und erfolgreichste Verbraucher-Ausstellung in der Bundesrepublik ihre Tore öffnen. Was dort zehn Tage lang täglich von zehn bis 19 Uhr präsentiert wird, gilt als einmalig in der Bundes-republik Deutschland. Mehr als 900 Aussteller aus 54 Ländern zeigen in

zwölf Hallen und dem Freigelände.

was Verbraucher sich wünschen oder

was gemeinnützige Organisationen

an Diensten anbieten.

Nach den Worten von Messechef Hans-Joachim Hoerenz "ist es Tradition, daß nahezu alle Bereiche des täglichen Lebens abgedeckt werden. Schwerpunkte sind die Bereiche Haushalt und Küche, Bauen und Wohnen, Rund ums Bad, Mode, Kosmetik, Hobby, Do-it-yourself, Fur das Kind und Essen und Trinken". Das allgemeine Informationsangebot umfaßt mehr als 100 humanitäre, soziale und karitative Organisationen. Ver-

bände und Institutionen. Auch eine

Hamburger Tageszeitung ist auf der

PETER ZERBE, Hamburg und lüftet für die Besucher etwas vom "Geheimnis Zeitungmachen". Einer der Anziehungspunkte ist si-

cherlich das "Schlemmerparadies". In zwei Hallen locken unzählige lukullische Spezialitäten, Delikatessen und Gaumenfreuden - mal deftigrustikal, mal lieblich-aromatisch Doch wer ausgiebig probieren will, muß auch viel Geld mitbringen. Umsonst gibt es fast nichts auf dieser Verbraucher-Ausstellung

Clevere Ausstelier versuchen schon die neue Herbstmode unter die Damen zu bringen. Bis hin zum aktuellen, passenden Accessoire reicht das Angebot. Und teurer als in den Boutiquen draußen soll es auch nicht Gemeinsam mit der Hamburger

Polizei hat die Messe ein Sicherheitszentrum eingerichtet. Hier können sich Hausbesitzer und Mieter informieren, wie den unterschiedlichsten Gefahren zu begegnen ist. Im Mittelpunkt steht daher auch die Sonderschau der Kriminalpolizei: Vorbeugen - Einbruchschutz durch Technik.

Außer dem Kindergarten, in dem Messe mit einer Redaktion vertreten Drei- bis Sechsjährige gehütet werden, fehlt es auch nicht am Messe-Zahnarzt, Jeder Besucher kann sichallerdings in der Öffentlichkeit - auf den "Marterstuhl" legen und untersuchen lassen. Ist etwas faul, bekommt der Patient aber nur den Tip, doch einmal den eigenen Zahnarzt aufzusuchen. Im Gesundheitszentrum halten Wissenschaftler alles Wissenswerte über Körper und Ernährung bereit.

Messechef Hoerenz rechnet wieder mit gut 350 000 Besuchern. Und dafür hat er allen Grund. Nach einer Analyse des Instituts für angewandte Verbraucherforschung in Köln, ist "Du und Deine Welt" eine der "ehrlichsten und verbraucherfreundlichsten Ausstellungen in der Bundesrepublik. Dies ist", so sagt das Institut. "ein Erfolg der strengen Kontrollen, die den Versuch von unseriösem Anbieterverhalten gleich zu Ausstellungsbeginn vereiteln".

Danach braucht der Messeleitung nicht bange werden: Mehr als die Hälfte der erwarteten 350 000 Besucher sind Stammgäste. Die vorausgegangenen 19 Ausstellungen wurden von mehr als 5,1 Millionen Interessenten besucht.

# Gespenst mit Mondgesicht

KURT POLLAK, Wien Unheimliche Begegnungen beunruhigen seit einiger Zeit die 1500 Einwohner und zahlreichen deutschen und holländischen Feriengäste im Kärntner Rosental Nicht nur ein "kopfloses Gespenst", das auf einer Brücke zwischen den Ortschaften Rosegg und St. Jakob nächtens auf die Beifahrersitze von Autofahrern springt, sondern auch ein nicht identifizierbares Wesen, das stundenlang markerschütternde Schreie ausstößt, sorgen für eine Art Massenhysterie.

Der Kommandant des Gendarmeriepostens von Rosegg. Adalbert Vidmar, erzählt: "Ich hielt das Ganze für einen Scherz besoffener Wirtshausbesucher. Doch ich habe inzwischen von seriösen Leuten mindestens 20 Meldungen erhalten, in denen übereinstimmend erklärt wird, daß ein menschlicher Torso mit dunklem Hut plotzlich in die Autos springt, sekundenlang sitzenbleibt und sich dann in Nichts auflöst."

Inspektor Vidmar mußte auch geschockte holländische Urlauber beruhigen, die übereinstimmend angaben, daß der "Torso mit Hut" in ihre Wohnwagen eingedrungen sei. Mir werden die unglaublichsten Geschichten zugetragen. Auch jene von

einem deutschen Urlauber, der Ende Juli an der Stelle, wo das Gespenst sein Unwesen treibt, Selbstmordabsichten geäußert haben soll und seither spurlos verschwunden ist." Aber der Gendarmeriechef denkt weiter: "Das ist ein ausgesprochener Blödsinn. Wenn sich irgend jemand diese Geistergeschichten ausgedacht haben sollte, um den Fremdenverkehr anzukurbeln, dann hat er genau das Gegenteil erreicht."

Keinesfalls als "Blödsinn" betrachtet jedoch der Schornsteinfegermeister und Jäger Johann Hiebler aus Rosegg seine nächtlichen Erlebnisse. Hiebler: "Ich saß auf einem Hochsitz, während ein Freund im Buschwerk auf das Wesen lauerte, das derartige Tone von sich gab, daß mir die Gansehaut über den Rücken lief. Ich habe so etwas noch nie zuvor gehört. Plötzlich sah ich, wie mein Freund von dem etwa hundegroßen Wesen mit den im Mondlicht glühenden Augen verfolgt wurde und in den Bach fiel. Mein Jagdhund "Kessi", ein Dobermann, der sonst stundenlang flüchtendes Wild verfolgt, kehrte nach drei Minuten angstschlotternd zu mir zurück."

Merkwürdig nur. Spuren hinterließ der mondgesichtige Geist nie.





Département Yonne: Kultur-Partie, Kochkünste inbegriffen

Seite III

Schlösser in Frankreich: Zum Kaufen und als Ferienquartier

Ausflugstip: Husum -**Auf Storms** Spuren in Nordfriesland

Schach mit Großmeister Pachman Die neuen Kataloge

Aktiv im Urlaub (X): Tennis total in der Vulkaneifel





Beitsam verlassen wirkt der sechsspurige Boulevard Malecón in der Hauptstadt von Kuba



Soroa kein Platz für Deutsche. Viel-

leicht hören sie einmal von dem wah-

ren Märchen einer großen Liebe, die

# Rundreise durch Kuba / Fern von Castros "Fortschritt" lebt weiter ein Märchen

Alexis scheint für den real existierenden Sozialismus auf Kuba und für das irgendwann beginnende glückliche Endzeitalter des karibischen Kommunismus verloren zu sein. Kaum hat mich der breitschultrige Mulatte unter seine Führer-Fittiche genommen, fragt er nach den bunten Druckerzeugnissen des Klassenfeindes. Die hat er bei den deutschen Touristen auf der Isola del Pinos kennengelernt, von wo aus die Deutschen zu blauen Unterwasserparadiesen starten, um zu schwarzen Korallen und roten Feuerfischen zu tauchen. Nein, natürlich reizen Alexis nicht die schlanken Mannequins auf den Anzeigenseiten, auch nicht die etamctaroenen miri-Ania xis möchte ganz im Dienste des staatlichen Instituto Nacional de Turismo \_besser Deutsch sprechen lernen\*, das er mit süddeutschem Zungenschiag fast akzentírei beherrscht ("Herrgottsakra").

Seit auf Kuba erneut die Linien-Jets mit Urlaubern aus dem westlichen Ausland landen müssen der "maximo lider". Fidel Castro, und die ideologischen Wächter der kubanischen Revolution wieder um die sozialistische Moral bangen. Freiheit, die sie meinen, die wollen die Kubaner auch. Aber mit ein wenig mehr Farbe, ein wenig mehr Konsumgütern und weniger Polit-Phrasen.

Wieviel braucht der Mensch zum Leben, um noch lachen zu können? Soviel: eine palmstrohgedeckte Hüt-

te mit festgestampftem Lehmboden, einen Tisch, ein Bett, zwei Stühle, eine offene Herdstelle und ein pear Hektar Land, zwei Ochsen und einen Pflug. Hierher in den Busch der Sierra de los Organos, weit westlich von Havanna, verirren sich keine Touristen auf ihren Überlandausflügen. Hier bat man den Bauern privates Land gelassen, Felder für Yuka- und Maniokwurzeln, für Mais, Tabak und Zuckerrohr. Auf den roterdigen Pfaden unter Königspalmen und Feuerbäumen hat mir Kuba am besten gefallen, weit weg von dem verordneten Rot der Revolution, das in der großen Stadt am Meer, in Havanna, nachts über dem Denkmal des Nationalhelden José Marti wie ein ewiges Busch?" hatte Graciella, die Reiseführerin, gefragt, "da gibt es nichts zu sehen." Den Fortschritt wollte sie zeigen entlang der sirrenden Hochspannungsleitungen, wo riesige Plakate stereotyp zur "Produktion und Verteidigung" aufrufen.

Fortschritt - dafür brauchen die Kubaner die devisenträchtigen Touristen aus dem Westen. Für diese haben sie am Traumstrand Kubas "Varadero" alle touristischen Einrichtungen geschaffen oder von den Yankees übernommen. Varadero das war einst der Spiel- und Tummelplatz nordamerikanischer Millionäre. die den 20 Kilometer langen feinsandigen Strand okkupiert hatten. Exklusty. Das protzigste Erbe hat Irénée Dupont hinterlassen: eine weiße Villa, eine Trutzburg des Wohlstands, verschwenderisch ausgestattet. Unter den Ebenholzdecken und kristallenen Lüstern des zu einem Restaurant ("Los Américas") umgewandelten Herrensitzes speisen heute Schwarze, die einst von Bluthunden vom grünen Grund und Boden gejagt worden wären, von teurem Geschirt schwarze Bohnen und Schweinefleisch. Doch sie passen nicht zusammen, die neuen Herren und das alte

Sehenswerter ist Trinidad im Süden, die alte Kolonialstadt, Santiago di Cuba, die einstige Hauptstadt, die Halbinsel Zapata, we in einem fischreichen Binnensee das originelle Pfahldorf Guamá für Urlauber errichtet worden ist; wenig bekannt sind die nahe Havanna gelegenen Playas del Este mit Bungalow- und Strandhaussiedlungen für Touristen sowie das schöne Hotel "MarAzul", die Stadt Cardenas im Landesinneren,

### HINWEISE FÜR KUBA

Papiere: Ab 1. Oktober ist für europäische Touristen nur noch eine sogenannte "Touristenkarte" zum Preis von etwa 8 US-

rocard, Diners Club) werden ak-zeptiert. Fast überall kann man mit US-Dollar zahlen.

talter: Pauschalreisen bieten u. c. an: Nautilus-Tours, Leowo Pferdedroschken das Taxi ersetzen. Kaum besucht wird auch das Fischerdörschen Cojimar, das Hemingway in seiner Novelle "Der alte Mann und das Meer" beschrieb. Hinter den hölzernen Schwingtüren der Bar "Terraza de Cojimar" lebt der Dichter (mehr noch als in seiner Kneipe "Bodeguita del Medio" nabe der Kathedrale von Havanna oder seiner Daiquiri-Bar "Floridita" am Ende der O'Reilly Street) weiter, auf Fotos und in Zeitungsausschnitten.

Über die schönsten Landschaften Kubas hat Hemingway nie geschrieben. Über die Sierra del Rosario zum Beispiel, jene großen Regenwälder westlich von Havanna. Hier löst die Insel ihr Versprechen ein, ein tropisches Paradies zu sein. Hier liegt zwischen palmenbestandenen Bergen und in einem grünen Tal Soroa, ein kleiner Ort mit einer Bungalowsiedhung für Touristen. Aber das Meer ist 25 Kilometer entfernt, und somit ist

burger Straße 132, 2000 Hamburg 72; Hetzel-Reisen, Kranstraße 8, 7000 Stuttgarz, Preisbeispiel: Bei

Neckermann-Reisen ist eine ein-

wöchige Kubarundreise mit Flug ab 2187 Mark zu buchen.

Auckunft: Cubatour-Kubanisches Fremdenverkehrsbüro, Schiller-straße 10, 6000 Frankfurt.

# poldstraße 9, 8000 München 48; Intratours, Gallusanlage 2, 6000 Frankfurt; Hansa-Tourist, Ham-

Dollar nötig. Währung: Eine Mark etwa 33 Centavos: Kreditkorten (z. B. Eu-

hier heute noch weiterlebt - in 700 verschiedenen Orchideenarten und in über 11 000 verschiedenen Pflanzen, Blumen und Sträuchern. In einem botanischen Garten, den Senor Thomas Felipe Camacho anlegen ließ, als seine einzige Tochter Pililia bei der Geburt ihres ersten Kindes starb. Weil sie Blumen und Pflanzen über alles geliebt hatte, sollte sie ein Grabmal haben, wie es die Welt noch nie gesehen hatte.

Dann die Sierra de los Organos, noch weiter im Westen, und in einer unwirklich schönen Landschaft das Talgrund, steigen üppig bewachsene Felskegel auf, hundert Meter und mehr, wie Backenzähne aus Stein. Sie stützten in Urzeiten die Decke einer gewaltigen Höhle, bis eines Urtages das grüne Dach donnernd zusammenstürzte. Die felsigen Bakkenzähne sind als grüne Säulen im Tal stehengeblieben. Vom Hotelfenster aus sah ich dieses Tal zum erstenmal, an einem frühen Morgen. Dichter Nebel hüllte das Tal ein, das die aufgehende Sonne in ein rosa-oranges Licht tauchte. Stille. Kein Haus war zu sehen, keine Felder, keine Berge, keine Menschen. Nur die Kronen der Königspalme schwammen wie stammlose Phantasiegebilde über dem Nebelmeer, in das jetzt die Sonne Purpurstreifen schoß. Dann

waren die Geier in der Luft, am klaren Morgenhimmel über den Nebelfeldern, unter denen sich träge das Leben zu rühren begann ...

Havanna, die Hauptstadt, quirlt vor

Leben – in den Einkaufsstraßen der "Rampas", am sechsspurigen Uferboulevard Malecón, in den von der Mafia gebauten Hotels und in den Freizeitparks für die Massen. Die Fröhlichkeit der Menschen läßt vergessen, daß der Sozialismus einen. eintönigen Grauschleier in die Schaufenster gelegt hat. Und abends ins "Tropicana" zu den hinreißend schönen Tänzerinnen und der fetzigen afro-kubanischen Musik. Havanna ist immer noch schön. Aber es stirbt auch, dort, wo es am schönsten ist - in der Altstadt am Hafen. Die Gassen, die zu den Sehenswürdigkeiten führen, werden restauriert, aber nur wenige Meter weiter verfallen die alten Bürgerhäuser der spanischen Kolonialzeit. Die Kathedrale, die alten Forts, das Haus des spanischen Generalkapitäns – die Residenzen der Macht stehen noch im alten

"Venceremos" – wir werden siegen. So verabschiedet mich Alexis am Flughafen José Marti nicht. Er sagt schlicht "Servus" mit seinem bayerisch gefärbten Deutsch, das er von Münchnern gelernt hat, die vor der Isola del Pinos nach Korallen und Feuerfischen tauchen.

RAINER SCHAUER

### "Rosaroter" Bahntarif

Unter dem Motto "Rosarote Wochen" bietet die Bahn ab 17. September Fernreisenden preiswerte Fahrten in fast allen Zügen an. So kostet eine Karte für eine beliebige Strecke in der zweiten Klasse III Mark (erste Klasse 144 Mark), für zwei Personen 155 Mark (erste Klasse 199 Mark) und für eine Familie mit Kindern unter 18 Jahren 177 Mark (erste Klasse 222 Mark). Das Angebot, das die Rückfahrt innerhalb von neun Tagen vorschreibt, gilt bis zum 19. Dezember an allen Wochentagen außer freitags.

### Rund um die Welt

Einen neuen Rund-um-die-Welt-Tarif bietet British Airways zusammen mit United Airlines an Ab Berlin kostet er 1145 Pfund Sterling, ab London 1065 Pfund. Die Reiseum die Welt kann drei- bis siebenmal unterbrochen werden, der Flugschein ist ein halbes Jahr gültig und muß mindestens einen Monat vor Abflug ausgestellt werden. Rund 20 Prozent teurer ist ein zweiter Rundum-die-Welt-Tarif, der eine Routenführung über Hawaii und vier bis neun Flugunterbrechungen ermög-

### Sri-Lanka-Flug

Nach der Beruhigung der Lage nimmt die Touristik-Union Internstional ihre wöchentlichen Charterflüge nach Sri Lanka (Ceylon) am 10. September wieder auf. Das Reise-Unternehmen hatte Sri Lanka wegen der dortigen Unruhen vor einigen Wochen kurzfristig ausgesetzt.

| Agypten       | 1 Pluna                                 | 2,00    |
|---------------|-----------------------------------------|---------|
| Belgien       | 100 Franc                               | 5,03    |
| Dänemark      | 100 Kronen                              | 28,50   |
| Finnland      | $100  \mathrm{Fmk}$                     | 47,50   |
| Frankreich    | 100 Franc                               | 34,25   |
|               | i 100 Drachme                           | n 3,50  |
| Großbritanni  | en 1 Pfund                              | 4,09    |
| Irland        | 1 Pfund                                 | 3,25    |
| Israel        | 1 Schekel                               | 0,085   |
| Italien       | 1000 Lire                               | 1,74    |
| Jugoslawien   | 100 Dinare                              | 2,80    |
| Luxemburg     | 100 Franc                               | 5,03    |
| Malta         | 1 Pfund                                 | 6,35    |
| Marokko       | 100 Dirham                              | 38,00   |
| Niederlande   | 100 Gulden                              | 20,25   |
| Norwegen      | 100 Kronen                              | 36,50   |
| Österreich    | 100 äS                                  | 14.34   |
| Portugal      | 100 Escudos                             | 2,60    |
| Rumänien      | 100 Lei                                 | 5.00    |
| Schweden      | 100 Kronen                              | 34,75   |
| Schweiz       | 100 Franken                             | 124,25  |
| Spanien       | 100 Peseten                             | 1,83    |
| Türkei        | 100 Pfund                               | 1,50    |
| Tunesien      | 1 Dinar                                 | 4,00    |
| USA           | 1 Dollar                                | 2.71    |
| Kanada        | 1 Dollar                                | 2,21    |
| Etandama 90 A |                                         |         |
| Dresdner Bank | ugust – mitgeteilt<br>AG, Essen (ohne G | ewähr). |
|               |                                         |         |

im Herbst Energie für den Winter tanken parthotel "Haus am Meer", 1992 Mordersey en, Panorama-Hallenbad, Sauna, Tagesbar, Lift – alles direkt am Meer –

# Südliche Nordsee - Land im Nordwesten



häuser, Urlaub auf dem Bauernhof, moderne Hotel-Neubauten Ausk.: Verkehrsamt Bederkess, 2852 Bederkess, Tel. (0 47 45) 2 23

zwischen Nordsee. Weser und Elbe **Urlaub** im

Landkreis Cuxhaven: Das Erlebnis für die ganze Familie. Spaß am Strand. Watt und Wasser, Nordseewellen, schönen Waldern, auf grünen Deichen und Wiesen, bei Sport und Camping Sie erfahren alles über reizvolle Ferien-Angebote in unseren neuen Bild- und Informationsprospekten. Einfach bei uns anfordern:

Postfach 328/35 2190 Cuxhaven Telefon 0 47 21 / 10 22 74



Nordseeinsel Eri. Sie den Spätsommer auf Langeoog. Lassen Sie sich verwöhnen im
Apportum-Hotel DEUTSCHES HAUS
Gemitt. Appartem, erstid. Kirche.

1 Woche Vollpetsten de DM 332-,
ein Kind bis 6 Johne kastenios.
Jed. weit. Kind b. 6 J. 50 % Romlik.
Tel. 04872/257

BORKUM Inte Ferreninsel Strandnah und zentral Behagliche Dop-petzimmer und Studios mit Bad, TV, Ra-dio, Telefon und teilweise Batkon. Bierstube Takelage im Hause. Nautic-Hotel Upstalsboom 2972 Nordseebad Borkum Tel. (04922) 853



Schwimmbadhotel Wernerwald Cuxhaven-Sahlenburg direkt an Wald und Nordsee, Konferenzräume, Fenenhäuser, Apparte ments mit Loggia zur See – Telefon (0 47 21) 2 91 41

Nordsoeinsel Wangerooge
niedersächsisches Staatsbad
Buchen Sie jetzt den Sedtsommer und Herhsterium.
Günstige Panschalreisen in versch. Preisgruppen einschl. Dampferüberfahrt ab Harle u. zurück, Übern. m. Prühst., Kartane. Strandkorb. Hallenbad. Sanna. Leuchthurmbesteinung u. Cobigolf. auch Ferienwingen. 7-Tage-luklusivpreis ab 224. DM. Wochenendspaß: 2-Tage-luklusivpreis 93,- DM.
Auskanft und Prospekte:
Verkehrswerein Wangerooge e. V., Postd. 220, Tel. 04469/375

HOTEL HAUS HOLZ 2982 Nordseebad Nordemey ganzjahrig geöffnet
Ein neues Komfort-Hotel in hervorragender Lage, zentral in der City und dennoch ruhig. Alle Zimmer mit WC/Dusche/Telefon/Farb-TV. Zimmerservice, Sauna, Gartan, Soltatium, Dampfland, Hot-Whiti-Pool. Kinder und Hunde gemgesehene Gistle. Friedrichstraße 11, Telefon (04932) 8 10 44/46, Telex 27214

Septembersonne, Reizklima u. Ruhe
Francisca Novembersonne, Reizklima u. Ruhe
Francisca u. Ruhe
Francisca Novembersonne, Reizklima u. Ruhe
Francisca u. Ruhe
Francisc onne, Wellen, Wind und Weite. Strände, Dünen, Deiche. Inseln,



### ostries inself Juist Borkum in Stremante Norderney E.Kalis - 2963 Georgsheil Post 29 Tel 04942 - 708 Nordseebad Norderney

STRANDHAUS ATLANTIC

Strandstraße / Damenpfad 7. Tel. (0 49 82) 8 10 01 Komfort-Appartements mit Seeblick und Balkon - 2-4 Personen - Zentrale Lage direkt am West-Strand Dusche - Toilette - Direkttelefon Sauna - Sonnenbank Ganziāhria aeöttnet





# Auskunft: Kurverwaltung 2943 Neuharlingersiel

rdseeinsel Juist – Rube, Entspannung, ohne Autoverkehr Hotel Bracht, am Kurpintz, Pf. 580, 2983 Juist, Tel. 04935. 10 84. nur 5 Min. 2. Strand. Hallenbad u. Hafen. Sehr komfort. Zimmer m. Dusche/Ead/WC. Telef., TV-Anschl., größtent. Ballon. Eltern/Kind-Komb. Gemüll. Gasträume, anerk. gute Kilche. Prühstücksbüfett. Kennenlerupreis: 24. 9. bis 8. 10. 1 Woche Doppelz. m. Dusche/WC u. Frühst. pro Person nur 307.50. Verl.-Woche nur 300.

NORDSEEBAD EUHARLINGERSIEL/OSTFRIESLAND

Goldener Herbst für Kurzentschlossene

Ostfriesische Gastlichkeit, malerischer Fischerhafen Stille Landschaft, frische Luft, echte Erholung
 Meerwasser-Hallenwarmbad, Sauna, Sonnenfluter
 Kurmittelein/chtungen, Badearzt am Ort

An Cuxhavens Nordspitze Hotel garni der Spitzenklasse

• freundliche Hotels, Pensionen

Preiswerte Ferienwohnungen und Häuser

Sturmflutsicheres Camping direkt am Meer Wohnwagen-Vermietungen, Haus des Gastes

mit 3-Zimmer-Komfort-Ferienwohnungen, einmalig in Ausstattung stattung und Aussicht Tel Farb-TV, Bad, Balkon Bar Solarium, Sauna Spielzimmer für Enwachsene und Kinder Tischzum schonen Sandstrand u um Weltschiffahrtsweg ganzrahrid deoffnet 2190 Cushaven-Dose, Vogelsand 167, Teleton 04721 470 56





Erholongslandschaft Wangerland

in Friesland - Südliche Nordsee =



SONNIGER HERBST ALLGÄU



Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung-Tennisplätze, Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Solarium, med. Bäder, Kneipp, Schroth, Zelltherspie, belhilfefähig, kein Kurzwang. Schroth, Zelltherspie, heldegg, Tel. 08381/30 41

Stance Kurhotel Scheidena





Sporthetal Sonnambichi, 3939 Trunchgan bei Füssen, Tel. 25 48 / 27, Komf.-Robel in 200 m Höhe, rub. Südhangiage, herri. Aussicht, Z. mit Da./ WC, HP (Frühst.-Büfett, Mendwahl, Salathiti.), inkil, Teanispictrhenetse. Heilenbed — Whiripool — Sonna ab Dif 49.- pro Person/Tag (bitte Prosp. anfordern), hoteleigene Tennishalle, Trainer und Kurse, Wanderwege und Lanzlanf direkt am Hans.





Lurmagazin berstauten

Auf geht's zum URLAUB

Aitterwald

### Werdenfelser Land

Radipauschale hn Herbst:

1 Woche einschl. 4 Tage Leihfahrrad
D/F ab 95,- (privat), HP ab 247,- (Hotel) Rayerische Alpen 900-1020 m Wanderungen und Bergtouren Prospekt und Radwanderkarte bei Verkehrsamt, Postfach 25 a. 8109 Wallgau, Tel. 088 25/472

Preisgünstigs Herbstwocken 17, 9.–15, 10, 1983, 7 Tage ab DM 112,-, Ü/F

Kur- und Sporthotel in Hindelang

Ein Hotel rundum zum Wohlfühlen

Direktion Gerhard Schulmeister Tel. 08324/841 - Prospekt anfordern

WANDERN und ERHOLEN IM OBERALLGÄU







Baden-Württemberg



### Trimm-Tip: Tank mal wieder Sauerstoff



Wer lange Strecken fährt, sollte nicht nur an sein Auto denken. Denn der Fußweg zur Tankstellenkasse reicht nicht, um selbst fit zu bleiben. Deshalb: nach 100 Kilometern raus aus dem Auto und 3 Minuten flott gehen. Mit Sauerstoff im Blut fährt sich's Inscher Dieh S

und sicherer. Was halt Sie ab? Übrigens: 5 Minuten Laufen sind wieder 1 Feld mehr auf der Trimmspirale.

The second secon



in den staati, anerkannten u. betiebten Sommer- u. Wintererholungsort sonnig KRUM/Obb. nebeltret zwisch. Garmisch-P. u. lifttenwald. Reicht. Soort- u. Unterh.-Programm. Ubermachtung und Fruitstlick ab DM 14-festwart und Prospekte Verkelbungent. 2168 Krein/Oberbaren. Klais — Barmsee — Gerold Elmau u. Camping Tennsee

Sie planen eine Reise In den Anzeigen der

Fragen Sie nach unse neuen Jahrasprospek -Mittenwelder Vollinsch Reiseteile von WELT und WELT am SONN-TAG finden Sie interessante Angebote und nützliche Vorschläge für jeden Geschmack und jeden Geldbeutel. Da macht das Planen wirklich Freude.

**Bodensee** 





Tel. 0.7531 / 28 43.76

### Fahrplan für Abenteuerlustige

Für den einen ist schon der Besuch einer Großstadt ein kleines Abenteuer - für manchen anderen fängt ein Abenteuer-Urlaub vielleicht erst im Urwald von Borneo an. Aber welche Form des Abenteuers Sie auch immer schätzen -Anregungen und Informationen für jede Art von Urlaub finden Sie durch die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT am SONNTAG.



# Wendern auf sonnigen Almwegen, Sonnenstrahlen blirrzeln durch hohe Baumkronen, sattige Wiesen mit Bergblumen

säumen den Weg. Genießer zieht es auf felsige Gipfel. Der See ist immer dabei. Die Brotzeit auf einer Airnhütte oder das Entspannen auf einer Sonnenterrasse gehören zum Tegernseer Tal wie



### Ludwig Thoma lebte hier. Machen Sie Urlaub bei uns, dann wissen Sie, warum.

Der "Goldene Herbst" im Tegernseer Tal ist jedes Jahr Zeitpunkt der Jegemseer Woche" – seit 11 Jahren! Konzente, Chomnusik, Dichteriesungen, Theater, Kirchenführungen, Aussteilungen, Galanen, Volkstarz abende und vieles mehr machen Tegernsee zum Kleinod für Kenner.

11. Tegernieer Woche 22. Craterier Ma 2. Dilpiter Salis in Department Int .

ASSESSED . heilklimatischer kurort

Prospekte und Auskuntt; Kurami - Haus des Gastes, 8180 Tegemace, Telefon 0 80 22/39 85

Yerkekraamt 6204 Bransenburg, Tel. 08054/518

**HOTEL SCHLIERSEERHOF AM SEE** igial-Restaurant direkt am See, Strandbed mi

Wunsch Hadusdorskoss, Ambatermasgung, Aw Zim mit Ferbiernseher, Minibar, Tel., größennisie mit sonni Südbalkon zum Sen. HOTEL SCHLEEREER HOF AM SEE Seestr. 21, 3182 Schliense, Tel. 0 90 28 / 97 21,

Achtung: Eltern behinderter Kinder!

Fir bitten um Ihr Scho, um den evil. Bedarf für 1984 zu ermitteln. Nach



# Bei uns kuren und erholen Sie sich im Grünen

Kuren und Erholung

eums, Arthrosen, lechies, Gicht, Frauenieiden, Gelenkielden, Durchblutungsstörungen, Bandscheibenschäden. Stoffwechselerkrankungen, Folgen von Unfällen und Verwundungen,

Kurverwaltung, 8201 Bad Felinbach, Tel. 08066/1444



Wollen Sie einen schönen Urlaub machen und einmat wirklich

dusspannen? Dann kommen Sie zu uns in eine Oase der Ruhe und Erholung. Sie werden sich zu jeder Zohmesselt sehr world fühlen. Wanderwege, Kinderspielplatz, Freizeltanlage. Zimmer mit Du/WC ab DM 25,50 pro Person, Housprospekt anforden

Gasthof "Seehaus", 8221 Petting am Woglinger See



# Urlanbsg'schichten bayr, Anekdoten und Sagen a. d. lear-Loisachtal/Tölzer Land verknüpft mit

Loisachtalf fotzer Land venknupn mr Informationen über unser Urlaubspa-radies im bayr. Oberland gratis für Sie. Gra-Anzeige auf Karte kleben (Abs. nicht verges-sen) u. bei: Gästeinformation, Landratsamt Abt. Wi. Postfach, 8170 Bad Töiz,

Hotel Steinbacher Hof 8216 Reit im Winki Den Urtasie in seiner subdasten Form gr



Franzen

Den Hotel Franzen en dem bestensem Restauner Peldenstelle in Appach-Epum bleten vom 
2. November 1963 ble etwecht. 12. Mei 1984 (sodier 
in der Zeit vom 24. 12. 1983 ble 9. 1. 84) sehr 
prateinente 
Sontder-Pausschen-Worchen 
(Mindestadenthalt 7 Taps) ab DM 322. Hatelmein Bei oder Wit, Beltom.

Vertinges Się bilte unsagen Nausprospekt mit 
Sonder-Paussch Nausprospekt mit 
Sonder-Paussch Nausprospekt mit 
SonderSie Delte Erschaffen.

HOTEL FRANZEN

8183 Nother Egern

Harl-Theorier-Str. 2s. 8183 Rest Tel. 0 00 22 / 00 07

Hotel Steinbacher Hof - Famille Enthammer 8216 Rult im Winid - Tol. 0 88 40 /84 10 u. 10 21 / 22



Luftkurort mit klimatischen Vorzügen, lange Sonnenschei dauer. Großes Wandergebiet mit 125 km Wanderwegen. 2 Sesselbahnen, beheiztes Freibad und Hallenbad. Tennis-hallen - 12 Freiluftplätze -Vic Braden-Tennis-College.

+ Prospekte: Verkehrsamt 8216 Reit im Winkl, Postfach 1161 ☎ 08640/82 07-Telex: 56-3340 reitg-d



FRÜHSTÜCKSPENSION LANDHAUS ANDREAS rreg f1, \$216 Reit im Wieki Tel. 08648/85 21

FRANKREICH

# Kulturelle Rundreise -Küchenkünste inbegriffen

französischer Landschaften - Ile-de-France, Champagne und Burgund beginnt eine gastronomisch und kulturell gleichermaßen erquickende Reise. Nur etwa 100 Kilometer von Paris entfernt, eingebettet in das liebliche Tal der Flüsse Yonne und Vanne, liegt die Stadt Sens mit ihren verwinkelten Gäßchen und kunstvoll geschnitzten Hauserfassaden. Brennus, Senonese und 386 v. Chr. siegreicher Gallier im Kampfum Rom, empfängt uns überlebensgroß in Stein gehauen auf der Treppe des galloromanischen Museums und lädt zu einem Rundgang durch die mit Grabstelen. Marmorbüsten und Mosaiken vollgestopften Säle ein. Eine gesungene Messe in St. Etienne, der herrlichen gotischen Kathedrale aus dem 12. Jahrhundert, wird ebenso zum Erlebnis wie der Konzert-Besuch im kleinen, aber feinen Stadttheater mit seinen roten Samtportieren und Stuckdecken. Das Hôtel de Paris et Poste sorgi gut für das leibliche Wohl seiner Gäste.

Die Herzöge von Burgund haben der Nachwelt eine Reihe prächtiger Schlösser hinterlassen. Ancy-Le-Franc, ein Palais im florentinischen Stil, Tanlay, einst Sitz derer von Coligny, sowie das zur Zeit der Religionskriege erbaute Nuits-sur-Armançon sind bequem mit dem Auto zu errejchen und können unter kundiger Führung besichtigt werden.

Hungerkünstlern sei geraten, Joigny in großem Bogen zu umfahren. Hier betreibt Michel Lorrain, seines Zeichens "Grand Maître Culsinier de France", das Restaurant "La Côte St. Jacques". Hausgemachte Gänseleberpastete auf gartenfrischem Porree, eine klare, mit Kaviar abgeschmeckte Suppe und Rotbarbe in Ingwer sind von unbeschreiblichem Raffinement. Rund 100 Mark pro Person kostet das aus fünf Gängen bestehende Feinschmeckermenil. Im Guide Michelin prangen bereits zwei Sterne. "Wir arbeiten gerade am dritten", schmunzelt der Meister, "Kochkurse erteile ich übrigens auch. Wollen Sie nicht gleich heute abend mit-

Lust hätten wir schon, doch die Altstadt lockt mit ihrer hoch über der Yonne thronenden St. Johannes-Kirche und dem berühmten, von Alter und Ruß geschwärzten "Maison de

Ein großes Seegebiet mit vielen zauberhaften Ellanden und pittoresken Häfen – auf einer

... können Sie die Karibik und damit zahlreiche Inseln und Länder kennenternen, z. B. die

Bahamas, Haiti, Barbados, Mexico, Venezuela, Curação (so viele Ziele – und doch die Koffer

...der Reederei, die in diesem Fahrtgebiet zu-

hause ist. Mit einer großen Auswahl an Kreuz-

ieren Sie mich über die Kreuzfahrten KARIBIK-TOTAL

Royal Caribbean Cruise Line

Bitte einsenden an den Generalagenten: Seetours international Weißfrauenstraße 3 · 6000 Frankfurt/Plain 1 · Telefon (0611) 1333-282

Mit Royal Caribbean Cruise Line...

Auf einer Kreuzfahrt...

nur einmal aus- und einpacken).

fahrten zwischen 7 und 14

Tagen zu einer Vielzähl

von interessanten

Anlaufhäfen.

COUPON:

Name

Straße

Sens Bois". Unter ausladenden Kastanien Am Schnittpunkt dreier großer vor dem Justizpalast vergnügt sich alt und jung bei einer Partie Boule.

Chablis, magischer Name für Weinkenner und goldenes Tor von Burgund, ist ein malerisches Dorf, umgeben von sanft ansteigenden Weinbergen. Hier kauft man den begehrten Grand cru direkt beim Hersteller und wirft einen Blick auf die mittelalterliche Wempresse, die noch bis zum Jahre 1914 in Betrieb war.

Durch den Uhrturm, der auf einem gallo-romanischen Fundament ruht, betreten wir die von alten Fachwerkbauten gesäumte Fußgängerzone von Auxerre. Im Bischofspalast residiert der Präfekt wie ein Kirchenfürst aus feudaler Zeit im ehemaligen Wandelgang, dessen romanische Arkaden die Aussicht auf eine fruchtbare Flußniederung freigeben.

Stolz erhebt sich das auf einem Granitfelsen errichtete Avallon, Eingeschlossen von trutzigen Wällen und Laufgräben, war es einst eine wehrhafte Festung. Ein reich gedeckter Tisch mit knusperigem Landbrot, Schafskäse und schwerem Burgunder erwartet uns, als wir nach einem anstrengenden Spaziergang über holperiges Pflaster und verschlungene Pfade in einem kühlen Gewölbe Platz nehmen.

Als eines der Glanzlichter abendländischer Kultur gilt Vézelay. Unaufhörlich klicken Kameras, hört man verzückte Ausrufe beim Anblick der romanischen Basilika Sainte-Madeleine. Die einmalige Sicht yom Turm will erst verdient sein. Über schneckenartig gewundene Steintreppen und schwindelerregend steile Holzleitern erreichen wir endlich die Plattform. Unter uns dehnt sich eine Stadt wie aus dem Bilderbuch mit Zinnen, Türmchen, Bosengärten und wuchtigen Torbögen.

Am Fuße des Hügels liegt St.-Pèresous-Vézalay, bekannt nicht nur durch eine Kirche aus dem 13. Jahrhundert seine Salzquellen, römischen Thermen und ein bemerkenswertes archäologisches Museum. Besonderen Ruhm erlangte dieser kleine Ort in jüngerer Zeit durch einen Tempel französischer Kochkunst, das "Espérance". In diesem Hause werden nicht nur Erwartungen geweckt, sondern auch erfüllt. UTA BUHR

\* Auskunft: Französisches Verkehrsbü-ro, Kaiserstraße 12, 6000 Frankfurt.

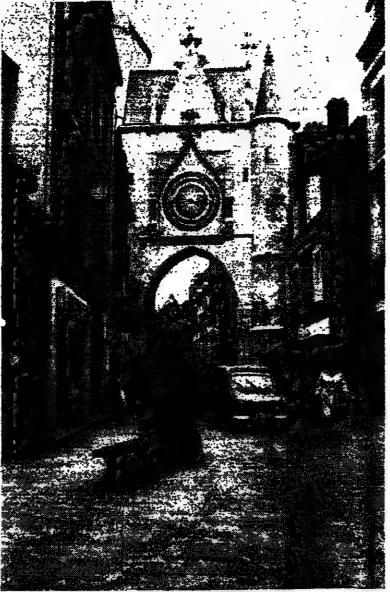

# Burgenfahrt durchs Elsaß.

Wer das Elsaß mit dem Auto, per Rad oder auf Schusters Rappen durchstreift, wird die vielen Burgen und Ruinen entdecken, die heute nur noch stumm und verlassen daliegen. Längst verklungen ist das Lied der Minnesänger, der Lärm der Jagdgesellschaften, das Getöse der Schlachten. Ihre Geschichte wieder lebendig werden zu lassen, von den Menschen zu erzählen, deren Schicksal mit den Burgen, auf denen sie residierten, untrennbar verbunden war, hat Ernest Wurch mit seinem Buch "Burgenfahrten Elsaß, Wasgau und Queichgau" versucht (Morstedt Verlag Strasbourg 1983; Preis 19,80 Mark)

zum

Carneval 🍎

Heilbronner

Reisebüro

VÄRIG

versucht. Dabei potiert der Autor jeweils nur die bestimmenden Da ten und Ereignisse, so daß der Leser nicht von zu vielen Details ermüdet wird. Fotos und Wiedergaben von Stichen illustrieren die Geschichte. Wer Lust bekommt, sich die Burgen im Elsaß, die in diesem Büchlein nicht alphabetisch, sondern jeweils als Burgenkreis in einer bestimmten sie prägenden Landschaft zusammengefaßt sind. genauer anzusehen, findet im Anhang touristische Hinweise. Das Büchlein in seiner etwas altmodischen Art ist durchaus angetan, im Leser die Distanz zu den alten Gemäuern zu verringern.

Klass, Rundrelse

15 Tage ab DM 2285,-

Nil-Kreuzfahrt (MS Sheraton)

11 Tage ab DM 2795,-Außerdem bleten wir an:

Ägypten + Malta Malta Badeurlaub und

Rundreise Sinai Badeurlaub

und Billigflüge

NILREISEN SANGAK KG

Steinstr. 19 a, 2000 Hamburg

Bogotá Bs. Aires

Caracas La Paz

Telefon (040) 33 81 10

Quito Recife Rio de Jan. San Juan Santiago São Paulo

# Rendezvous im alten Schloß

"My home ist my castle" - damit müssen sich die meisten Menschen begnügen. Aber wer träumt nicht manchmal davon, wenigstens im Urlaub stolzer Schloßherr auf Zeit zu sein? Wer für den Herbst eine Reise zu den schönsten Schlössern und Burgen Frankreichs plant, der sollte auch den Wohnkomfort der Adelssitze testen. Adressen sind dem Prospekt der "Relais et Châteaux" zu entnehmen, einer Kette privater Hotels, die auf diese Weise versuchen,

Unser Ausflug ins Schloßleben beginnt in der Champagne, 70 Kilometer südöstlich von Paris, eine bequeme Tagesreise von Hamburg entfernt. Die "Hostellerie du Château" bei Soissons, ehemals Lustschloß König François I., wurde 1956 von Gérard Blot zu einem Hotel mit 13 Zimmern und sieben feudalen Suiten umfunktioniert.

ihre kostspieligen Anwesen rentabel

zu machen.

In der "Hostellerie du Château" meldet man mindestens einen Tag vorher seinen Besuch an, Zimmer sind eigentlich immer zu haben (zwischen 110 und 140 Mark). Am besten sagt man auch gleich, ob man am Abend zu dinieren gedenkt Zwei Sterne hat Gérard Blot in diesem Jahr vom Michelin für seine Kochkünste zugeteilt bekommen. Das "Ménu Degustation" ist mehr als nur den Umweg wert!

Liebenswürdig wird der Gast vor der Freitreppe der leicht bröckelnden Schloßfassade empfangen. Das Mobiliar ist nicht nur "aus der Zeit", doch vieles ist alt, auf Antiquitätenmessen zusammengekauft. Der ehemalige Festsaal ist zu einer Suite mit kombiAnkleidezimmer umgebaut (Preis rund 170 Mark für zwei Personen). Der Blick aus den riesigen Fensterfronten geht in den gepflegten Schloßpark.

An den mehr als 4000 Schlössern, für die der französische Staat keinerlei Hilfen leistet, bröckelt die Schönheit von gestern zunehmend ab. Chateau d'Esclimont bei Chartres beispielsweise, ehemals Wasserburg aus dem 16. Jahrhundert mit 60 Hektar Land, Jagdhaus und Pferdestallungen, wurde vor drei Jahren für zehn Millionen Francs von einer französischen Hotelkette gekauft. Es mußte jedoch das Vierfache der Kaufsumme hineingesteckt werden, um es für Gäste bewohnbar zu machen. Jetzt allerdings ist die 45 Autominuten von Paris im 19. Jahrhundert im Renaissance-Stil umgebaute Burg mit 40 Zimmern (100 bis 350 Mark pro Doppelzimmer) und sechs Appartements nobel hergerichtet. Gespeist wird in Esclimont zu dezenter Tafelmusik, die aus dem Lautsprecher stammt. Aber wen stört das schon angesichts eines fürstlichen Fünf-Gang-Menüs für nur 45 Mark.

Wer den Schloßtraum dauerhaft träumen will, auch dem kann geholfen werden. Eine Hamburger Immobilienfirma vermittelt Adelssitze in Südfrankreich. Nur zögernd gibt der Besitzer eines 15-Zimmer-Herrensitzes aus dem 19. Jahrhundert in der Nähe von Biarritz mit einem zwölf Hektar großen Park, Kapelle und Stallungen den Grund preis, den man ohnehin schon bei der Besichtigung ahnt: Unterhaltung, Heizung und Renovierungsarbeiten sind zu kostspielig geworden, den Hausputz der unzeitgemäßen Weitläufigkeit schafft nicht nur eine tüchtige Hilfe.

Bei einer weiteren Schloßbesichtigung in der Nähe von Mont-de-Marsan (Landes) hören wir nach dem 10. Zimmer auf zu zählen. Der adelige Schloßherr bewohnt mit seiner Gattin seit 45 Jahren nur ein Drittel des im 17. Jahrhundert erbauten Jagdschlosses. Küche und Bäder sind aufs feinste renoviert, in den Stallungen ist sogar eine Sauna eingebaut. Doch in die unbewohnten Räume daneben und darüber müßte wohl noch ein mutiger Hotelier viel Geld

Je kleiner das Schloß, desto besser läßt es sich verkaufen. Das bestätigt eine Familie aus dem Périgord, die die ganze Zimmerzahl ihres Anwesens aus dem 18. Jahrhundert noch nicht einmal selbst benennen konnte. Als der einzige Sproß gerade mal nicht hinhörte, flüsterte die betagte Schloßherrin: "Ich habe mich in ganz Frankreich nach einer passenden Partie umgesehen. Aber kein junges Mädchen aus gutem Hause will heute noch in einem alten Schloß leben." Wir können es den Schönen Frankreichs nicht verdenken. Leichter hat es da, wer zu Gast in einem Schloß weilt, ein paar kurze, sorgenlose Urlaubstage.

MARITA WEBER

Auskunft: Relais et Châteaux, Hotel de Crillon, 10, Place de la Concorde, 75008 Paris, informiert über Über-nachtungsmöglichkeit in Schloßhotels. – In dem Fachblatt "Demeures & Cha-teaux, 75006 Paris, 21 Rue Cassette" werden Schlösser zum Verkauf ange-boten. – Auskunft erteilt auch die Firma Haweg Vermögensverwaltungs GmbH, Borsteller Chaussee 17-21, 2000 Hamburg 61.



Château d'Esclimont – eine ekemailge Wasserburg aus dem 16. Jahrhundert FOTO: MARITA WEBER

B ab Benelux hin + zurück

Jeden

Jeden

Freitag

planen.

in der WELT:

Wichtig für alle,

die ihren Urlaub

Wichtig für alle.

die ihren Urlaub

genießen wollen.

Antarktis-Reise

von Rio de Janeiro

über Montevideo zur Antarktıs

nach Punta Arenas

(Südspitze Südamerika)

vom 25 11 - 16, 12, 1983

Entdecker-Reisen: Abenteuer

+ Komfort. Ihr 5-Sterne-Hotel

\*\*\*\* 16.12.83 - 5.1.84

\*\*\*\* 5 1.84 - 18.1.84

\*\*\*\* 18. 1.84 - 11.2 84

(13-24 Tage ab DM 6.410, - + Flug)

Armgartstraße 2, 2 Hamburg 76.

Fordern Sie Prospekte an:

Discoverer Reisen GmbH

Sonntag in

ABC-Flüge ab Frankfurt:

WELT SONNTAG







Abfahrten 1983 ab DM 6.660,-

Abfahrten 1984 ab **DM 6.990.**-

seetours :





und Frankfurt

Sandweg 40-42.

Wanderreiten exklusiv!

durch die Göhrde/Draween, in klei-nem Kreis, Oktober und November, Organisation und Auskunft 05807/402

Fernflüge ab Benelux 1.) z. B. Bangkok 1160.-, Los Angeles 1345.-, Rio 2165.- Borzim's Fernreisen, Thewaltstr. 12, 624 Königstein, Tel.: 06174-3605 od. 22838

Preiswerte Flüge

weitweit ab Benelux

9611/49 52 54 Reisebüro Zenobia





reist mit! \*\*\*\*\*\*\***WORLD** DISCOVERER Hotel Alyssa, Sousse 3 Wo. VP zum 2-Wo.-Preis Von Riode Janeiro über Monte-Abf. 7, 9. 83 ab DM 1148,video, Falkland-Inseln, Drake Passage, Antarktische Halb-insel mit Anlaufen verschiedener Forschungsstationen, Kap Horn, Beagle Kanal, Feuerland

Villa Esperia, Taormina 2 Wochen Ubern/Frühstück nach Punta Arenas Abti. 10. 9. 83 ab DM 1199 Weitere Antarktis-Reisen mit Alle Preise pro Person ab/ bis anderem Kurs:

Ante Presse pro Person and bis prelegiinstigstem Flugheten, Unterbringung Im DZ (talls nicht anders angegeben). Wir fliegen ab Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt, und Witnenen. Berätung und Buchung in Inten Ressenum

JAHN REISEN





bis Belem und weiter nach Rio de Janeiro <u>vom 3 11.1983 – 25 11.1983</u> (22 Tage ab DM 10.270, – + Flug)

Entdecken Sie verborgene Schönheiten des Amazonas und Südemerikas.

\*\*\*\*\*M5WORLD DISCOVERER Von Iquitos (Peru) uber Leticia,

Amataura, Praia de Botafogo. Manaus, Belem, Fernando de Noronha, Recife, Salvadornach Rio de Janeiro (viele Exkur-Nur noch wenige Kabinen irei! -

Fordern Sie den ausführlichen Prospekt an:

Discoverer Reisen GmbH Armgartstraße 2, 2000 Hamburg 76, Tel. 040/2 29 20 54

# **Sylt** - zu jeder Jahreszeit

Jetzt den Herbsturlaub buchen!



Kampen

Braderup

Munk-

marsch

Keitum

Der Weiterdienst Lisi — (04652) 355 sagt ihnen, wie gut das Sylter Wetter ist!

Archsum Morsur

Nenn. stedt

**Hotel Stadt Hamburg** vereint ideal unter einem Dach liebevall eingerichtete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passende Räumlichkeiten für festliche Anlässe.
Relais & Chöteaux – ganzjährig geöffnet.

2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

### **Strandhotel Miramar**

Seit 1903 im Familienbesitz
Enzigartige Lage a. Meer. App. v. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV. Gepflegtes Restaurant, reichheitiges Frühstlücksbüfstt, Hotelbar, Sauna, Solarium, beheiztes SCHWIMMBAD, Massage- u. Fitneßraum. Überdachte Sonnenterrasse, Liegewiese mit Strandkörben. Parkolatz

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand
Das individuelle Haus mit allem K
2280 Westerland Telefon 04651

Seiler Hof

Das individuelle Haus mit allem Komfort

2280 Westerland · Telefon 04651/5025

Komfortable Einzel-, Doppelzin Ferienwohnungen - Sauna und Solariu 2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig



Hotel Hanseal

Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen. 2280 WESTERLAND · Maybachstr. 1 · Tel. 04651 / 23023

Wolfshof Keitum

Wohnen mit allem Komfort in stilvollem Reetdachhaus Hausbar · Schwimmhalle · Sauna · Reitstall gegenüber 2280 Keitum · Tel. 0 46 51/34 45

HOTEL ATLANTIC

Wohnen mit allem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Solarium Ruhige Lage · Seeblick · Strandnähe **Abendrestaurant** 

Johann-Möller-Str. 30, 2280 'Nesterland, Tel. 04651/60 46 Wir traffen uns bei Bendix Düyse:



FD

Insel-Flug-Dienst

wenn es ums Fliegen geht, von und nach Sylt

und zu den anderen inseln 04651/54 #8

Dension Görlich

KAMPEN inh. Ch. Kruss Drianb unterm Reetdach, in gemütl. E- u. D-Zi. m. Frühstlickbüfett A dhendmenti. Ssuna u. Solarium i. Ris. Dünen-, Heide-, Watt-, Strandnabe. Ermäßigte Preise. Ganzi. geöffnet. 2235 Kampan-Hoogenkump - 84651/48 24

KAMPEN

Backbord - Stürbord

Achtersteven

Galerie für moderne Kurst Inh. Ruth Klockenhoff ndividuelle Ferlenwohnunge

KAMPEN

Hörnum

HOTEL ROTH am Strande
Im Kurzentrum, dir. am Wellenbad, Zim. mit Bad/Dusche, W.C., Tel., FarbTV, Radio, Mielbar, Loggia, Seeaussicht, Tlefgarage. ossagen und hauselgene Sauna – Unser gantronom. Angebot für Syh-Urlauber: Rostaurant und Pilsner-Urquell-Schänke (Muschel-Spezialitäten) am Hotel, Café Seeblick a. d. Südpromenade, Seenot-Restaurant-am Nordstrand. 2280 Westerland 1 - Telefon (04651) 50 91 - Telex 221 238

HOTEL WULFF. Westerland am Strande

80 Betten - besonders ruhige Laga - Nachtfahrverbot in der Salson -Zimmer nur mit Frühstück: reichhatiges Frühstücksbürdet großzügig ungelegtes HALLENBAD (10,6x7,5 m, 287) mit SAUNA, Solarlum, Fitness-Raum, - Geöffnet: Arri. März bis Anf. November, Hausprospekt. Margerethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04651/70 74



IHA ZUHAUSE AUF SYLT GANZJÄHNIG GEÖFFNET WESTEND Hallenschwimmbed Sauna Solarium

PERIENHAUS "MITTELSAND"

Morsum-Sylt · ganzjährig

The state of the s

Komi. Appartemente zum Selbsbewirtsch, bevorzugte Aussichtstage am Watt

Appertments

2283 WENNINGSTEDT . SA.-NR. 04651/42001



Hotel NIEDERSACHSEN ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strond und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bad/Du., WC, Telefon, TV-Anschluß, Südbalkons zum großen Garten, Fernseh- und Autenthaltsräume, Parkpiatz. Hauspro-spekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferienwohnung. 2280 WESTERLAND ● Margarethenstraße 5 ● Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

in Westerland und Wenningstedt bieten wir an: von 23,- bis 250,- DM pro Tag je nach Jahreszeit u. Größe Appartements (u. Häuser) in besten Lagen (Strand, Kurmiteihans, Wellenbad) u. exklusi-ver, individueller, durchdachter Ausstattung jeder Ge-schmacksrichtung, Bitte Prospekt aufordern! Freund-liche telefonische Beratung durch 04651/7001. App.-Vermitting WDCMS, Steinmannstraße 7-0, 2280 Westerland

TRADITION - KOMFORT - LEISTUNG

Räumlichkeiten für Togungen und Kongresse
Beste Lege zum Strand und Kureintichtungen. Komfortable Zimmer mit Dusche,
WC, Telefon, TV-Anschluß und Video. – Mittags und abends exzellente
A-la-carte-Küche in unserem Restaurant "Adminotissfube". Dastost wird
berücksichtigt. Unser Café bietet selbstgebackenen Kuchen. Strandstr. 21 · 2283 WENNINGSTEDT · Telefon 04651/410 70



Ferienwohnungen

unterm Reetdach - günstige Außersalsonpreise -KETTUM: "Tunghorn Hüs" - Sauna, Schwimmbad und Solarium. Green Teft" - App. bis 8 Pers. WESTERLAND: "Haus Godewind" 2-Zi.-App., Tel. 04651/58 05 planbausytt Bismarckstr. 5, 2280 Westerland

Uhlandstraße 18 · Telefon (04651; 2 43 35 2280 WESTERLAND (SYLT) Ruh, Wohnen am Meer, Behagi. Almo-sphäre, Günst, Saisonor.

argonauta

appartements

90nstiga Nuchsulsonpreise Ferienwohmingen für geho-bene Ansprüche in Wester-land frei.
Telefon 04651/2 23 41 Uws Sanders Appartaments 2268 Westerland Friedrichstruße 35

Tel. 04651/60 64, 3 28 12 od. 58 05 Ein reizvolles Domizil

für Ihren Insel-Urlaub bieten wir ihnen in WESTERLAND, WENNINGSTEDT, KERTUM und RANTUM!
1-3-Zim.-Apparten. (u. Häuser) in besten Lagen/Strandnähe von DM 50.- bis DM
350.- je nach Größe und Jahreszeit. Erkinstver, individueller, behaglicher Wohnkomfort. – Frühstlick und Halbpension möglich.
Preundliche, teiefonische Beratung durch Fran Wiegner – 04651/2 62 60.
6W-Appartement-Vermietung, Elisabethstr. 2, 2280 Westerland



HOTEL GARNI WESTERLAND

Saus Gutenberg

"Die Seekiste"

Inh. Margret u. Jörg Strempel FRANKENHEIM ALT - KONIG PILSENER GUNNES TEL 04651/22575 Viewartund (Kloth-Civistomeri-Str. 9 Telefon: 346 FT / 1 S 15

Hotel "Berliner Hof" Ein Haus mit Tradition

Im NORDSEEHEILBAD WESTERLAND/SYLT wird für das 1968 erbaute KURHAUS

gelegen an der Kurpromenade, Musikmuschel und am Zentralstrand, ab 1. 5. 1984 die Verpachtung bzw. Bewirtschaftung

Monaten nach Ausschreibung erbeten.

Keitsm/Syft
Reetdachhaus für höchste Ansprüche, frei ab 10. 9., für 2-5 Pers., ab 180./Tag. Tel. 04651/3 12 82 oder 06691/27 07

Keitsus/Syk Maisonette im Reetriachha., Sackg., f höchste Anspr., 4 (5) Pers., 100 m Wil., cig. Terr., frei ab 2, 10. Tel. 04851/3 22 85

Nordsee

Appartement-Vermietg. Billy Heaks Ferien-Wingn, auf der gesamt, imse

2280 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefon (04651) 2 25 74

Borkum

Sylt, n. Kurzentrum komf. Bungalow, beste Lage r-u. strandnah, ruh. Gartenlage Westerland/Svit Kond. Appartem, in e. ki. Priesenb m. Garten an verm. I. 0460/06233 + Terrasse, ab sofort frei. Tet. 84651/66 84, 18-19 Uhr Westerland
Appartement, komfortabel, Farb-TV,
Tel., Toplage, aber ruhig, preisginstig ab 28. 9. 1983 zn verm.; 70,-71ag INSEL SYLF

REISE-WELT · Magazin für die Freizeit

Tel. 84625/690 Syit/Wenningstedt C-Haus-Whg, bis 4 Pers, ab 5, 9, durch Zufali frei, Farb-TV, Geschirr-spüler, Tel. 040/556 87 60

Bilsum Gemiti. 1-3-Zi-Whgn., beste Lage, ab 17. 9. Nachsaisonpr.: DM 39,-49,-tgl. Tel. 04101/2 53 88 oder 04834/

Morderney! Perlenwohmmgen mit Farb-TV u. Tel. Schwimmbad, Sanna, Solarium i. Hs. Klite-Anp. Postf. 1416, 2982 Norderney, Tel. 64832/27 01

SYLT Komfortable Ferienwohnunge

Herbst- u. Weitmachts-Pauschalangeb., Prosp. ant. APP.-VERMIETUNG B A L S., Kolundweg 27 d 2280 Westerland / Sylt. Telsfon (048 51) 242 66

Kompen/Sylt. Komf. Wohming, 2-6 Pers. unter Reetdach im Friesenhaus mit Blick über Heide, Dünen und Meer, Nov.-März ab DM 50.-72s, LOTSKNHOP + GODEWIND, Tel.: 04651/4 11 10

Westerland/Sylt Perienwohnungen und Apparte-ments in allen Preisklassen, Wir senden Ihnen unsere Prospekte. Tel. 04651/25150 od. 23365

Keitum/Sylt Reetdachha, 1. 2-4 Pers., 1. gahobene Anspr. zu verm., ev. auch langfristig Telefon 04651/2 38 85

Bosbüll/Niebüll en Nordsea und dân. Grenza, 2-PersoApp., neu. Telefon 04661 77 25

Syft
ist bei jedem Wetter schönl
Rübsche Fewo für ihren Urlanh, besonders preisginstig in Vor- und
Rächsalson. Zur Zeit noch einige Termine frei. Es lohnt sich, unsere insel
einmal kennenzulernen.
App.-Verm. Christiassan, Alta Dovistr, 5
2286 Tinsum/Syft, Tel. 84621/3 18 86

SYLT und JUIST Landhäuser und App. vermietet: IMMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 228 Westerland, #8 0 46 51/50 21

Sylt-Urlaub Riel-Immobilien, Andress-Dirk-Str. 6 2280 Westerland, Tel. 04651/228 74

Die nächste SYLT-WERBUNG erscheint am 16. + 18. Sept. 83

Komfortable Appa für 2–8 Parsonen KAMPEN/SYLT Holiday-Residenz 2972 Nordseebad Borkum Margarethenhof Tel (0 49 22) 31 55

- unter neuer Leitung
App, mit Wattblick, Farb-TV. Telefon
und tiglichem Reinigungs-Service,
Schwimmbad und Solarium Haus Seemõwe

itl. App. in ruh. zentr. Lage, Farb-TV, Radio, Tel. Have Ruusenhöm roßzügige Kft.-Ferienwohnungen eschirrspüler, Farb-TV, Radio, Tei. Diese 5 Häuser bleten Emes; Appartn. f. 2-6 Pers., Vor- u. Nach-saison v. Dit 60,- bis 150,-, Salson Dif 140,- b. 300,-. Tel. 84631/47 47

Westerland

1-ZL-Kft.-Apparters.
beste Ausstatung, TV, Radio,
Tel., grabe Loggia. Ruhig, zentral und
strandnah gelegeri. Teleton 040/335 52 45

APPARTHOTEL Praligrar KETUM

Friesenhaus "Margret" Keitum'

FERIENWOHNUNGEN, sehr behogi, und komfortobel für 2-4 Pers, in einem 200 Jahre alten Friesenhaus. Farb-TV, Tel-Dir.-Wahl, Sauna. Ruh. Lage im Orts-kern Telefon 04651/2 25 75

in ruhiger, zentraler Lage. Liebev. ausgestattete Zimmer mit Dusche, WC, Telefon, TV-Anschluß. Bar, Kaminzimmer. Abendrestaurant "Admiralsstube" à la carte. Boysenstr. 17 · 2280 WESTERLAND · Telefon 04651/230 41

KEITUM - Friesenhaus auf Merel"
Luxuriöse Ferienappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, teilweise Geschirrspüler. Sehr stävell und behaglich. Vor- und Nachsaison zu ermäßigten Preisen n. frei ab 10. 9. 83 Süderstraße, 2280 Keitum/Sylt Ost, Tel. 846 51/60 55

Zum Objekt gehören: 1. Restaurant mit 150 Sitzplätzen, 2. Café mit 170 Sitzplätzen, 3. Café-Terrasse mit 80 Sitzplätzen, 4. Küche, Wirtschafts- und Nebenräume, 5. Kursed mit 700 Sitzplätzen. – Die Bewirtschaftung soll ganzjährig erfolgen.

Interessenten können ab 1, 9, 1983 eine Objektbeschreibung mit Vertragsbedingungen anfordern. Angebote werden innerhalb von 2 STADTISCHER KURBETRIEB WESTERLAND Postfach 1620, 2280 Westerland/Sylt, Tel. 04651/811

Niedersachsen

Keeff. 3-71-FEWO, Litenburger Hel de, Farb-TV, Dunche, pro Tag 50.-NK, ab 3. 9., Yel, 84172/88 59

Löneberger Heide Excinsive Ferica-wolmungen für 2-3 Pers., Schwinns-bed, DM 80, DM 100,- und DM 120,-Tel. 45195/10 21

Bayern Oberstdort/Aligāv Per.-Whg., 4 Pers., frei ab 27. 9. 83 0711/345 23 11

Keitum/Sylt 2 neue gemüti. Ferienapps. mit sämtl Komf. preisgiinstig zu vermieten 02304/824 99

Pewo f. 2-6 Personen fre Taledon 0301/31 97 73 1 Westerland out Sylt, Neuhange-iet, strandnah, ab sofort noch 3 opartements mit jewells 4 Betten frei; 60,-70,-90,-Rutzen Sie den schönen Herbst u. die ginnt. Nachnalson-Preise – ab solort – für fhrem Urkub auf Sylt/Westerland! Moleculatrich Golotic Tel. 84651/79 24 Westerland/Harlem Dum Gerämnige, komf. App., Somenin-nenhof m. Strandkörben etc.; for-dern Sie hitte unsere Prospekte an. Tel. 04651/251 50 od. 233 65 od. Schröter, 2280 Westerland, Pf. 1827 Kampen/Sylt

St. Peint-Ording/OT Bad Kpl. gemiti. Ferlenwig, bis 4 Pers., TV. Settw., Handt., Fahrr., Tennis, glinstig zu verm, 0431/52 22 95 ndehalber Kit.-Ferienhs. sof. za verm. Tel. 05897/270 Haus, direkt am Watt einm/syk, Traumiage, rubig, indiv. nger., zu verm. in der Zeit vom 10. 9, bis 7. 10. Tel. 04654/400 Westerfund/Syft Im Beivedere, direkt am Meer, Enhe-zone u. doch zeutral gelegen. App. mit Südbalkon mit Blick am Dänen und Meer, frei. Tel. 04651/56 78

Urlaub zu Sparpreisen Caxheven-Düse, Mod. Pewo., Strand-nähe, für 2-6 Pers., T. 04721/4 84 85 "SYLTHOUSER" FRANCK Vermietung exkl. Friesenhäuser, Nachaalsonoreise. Telefon (0911) 54 02 03; ab 18 Uhr (04661) 4 31 00 Norsam/Syle, 3-Zl-Whg., 90 m², Südig., m. Gart., 2 Båd., FFS, völlig nen u. Rebev. einger., für 2-6 Pers., ab sol. frei, sowie Herbstferien u. Weihn., DM 70,-7100,- tägl. Tel. 848/830 31 87 und 848/43 54 86

**Westerland/Sylt** Exid. v. kft. Fer.-Whg., 1–4 Pers. frei. Tel. 04651/2 39 26

Westerland, 2-Zi.-Kft.-Fewo, 4 Pers., Südloggia, Farb-TV, Tel., v. 29, 9.-7. 10. u. ab. 19. 10. 83 frei. Schrum, Rendsburg, Tel. 04331/50 64

SYLT Ferienwohg, bis 6 Pers., ab 1, 9, frei Tel. 040/39 55 04

Appartements und Ferienfläuser frei. Bitte Sildprospekts anfordem – Fried-richstraße 9 – Telefon 0 48 51/75 77

Syli Ferienhaus auf eig. Düne, frei-Syli stehend, dir. Zugang z. Heer, Wenningstedt, Weststrand, 3 Schlaf-ztu., 3 Bäder, TV. Kamin, Sonnen-grillschle, Strandkörbe, Sama u. Sonnenbank, familienfreundl. u. tier-lieb, absolut ruh. u. doch zentral, gr. Grundst., DM 300.-/Tag ab 5. 9. per Zufall frei. Tel. 040/220 20 34. oder WS 35467 WRLT am SURRTAG, 2 Hamburg 36, Postfach

Fewo. dir. a. Strand. Hallenb., Sauna Solar, Farb-TV, Tel., z. B. A.Pers. 46.-/Tg. Strandpavk. 293 Varel 4 (1445/631) Nordseebad DANGAS I

Husum Ruhiges, komfort. Ferlenhaus a. Nordsee Irel. 70 DM/Tag. Tel. 04841/6 42 73

BORKUM Ihre Fenerursel im Hochseeklima! Sparangebot ab 19. August. 21 Tage wohnen = 14 Tage bezahlen table Appartements mit Radio/TV



Langeoog Farienwohning ab 10.9. frai. Tel. 0 44 21/5 18 92

LIST auf SYLT, Federwohnungen, 60-190 m², DM 80,-/100,-, Tel, 0421/63 70 11

Uriqub Schöne 3-Zi-Whg, Wyk a. FShr, 3-4 Pera., ailer Kft., Strandnähe, ab so-fort zu verm.; Tel. 04102/646 93

**Nebel/Assrum** Friesenhs. v. 1, 10, - 21, 10, trei, Tel. 040/82 10 75

insaluriauh auf Wangerooge/Nordsee 15 Wohnungen, 2–5 Pers., zu vermieten See-Hotel, Tel. 84469/375, such Sa./So.

Upstalsboom Frieslsche Gestlichkoft un der sädlichen Horden: 21 Tage wohnen = 14 Tage bezahlen 14 Tage wohnen = 10 Tage bezahlen

Komfortable Ferienwohnungen auf den inseln Borkum, Langecog, Norderney und in Dangast erwarten Sie! Auskunft - Prospekte: Husbann - Frespenie. Upstalsboom Hotels + Freizelt Friedrich-Ebert-Str. 69:71. 2970 Emden, Tel. (04921) 251 01

FERIENHÄUSER in priv. Waldpark mit Ponykoppel, 3 Gehmin, gr. Freizelt-park mit Frei-/Hallen-Tenmsplätzen, beh. Frei-/Hallenbad, "Baby-Zoo". LUFTEURORT WINGST im Landkreis Cuxhaven. Farbprospekt.

FERIENDORF WINGST

Ostsee

Perienbungalow, 4-6 Personen, ab Sept.-Okt. zu vermieten, Tel.: 04931/4019

Laboe/Ostseebad Gemili 2-72-App. bis 3 Pers. alles i. d. Näbe, 2 Min. z. Strand, ab 12. 9. frei Tel. 04183/5483

Schorboutz/Ostsee 2-Zi-Kit-App., Farb-Tv, Tel., Schwimmbad, Sama, für amferbalb der Saison v. sofort bis Mai fest zu vermieten. Tel. 04503/741 87 Ostseeresidenz Damp 2000

Ferienzentrum Drup/Ostsee Komf. Ferienhaus bis 6 Pers. (gern auch mit Hund) Nähe Strand und Zen-trum, 2 21., Kü./Du./WC. Södterr., Ra-dio, TV. Tagespreis Sept. 70.-, Oht.-April 50.-, Strandkurb kostenios. hei-per Kurteva Tal. 040/50. 29. 25. nd. Perienwohmmen und Zehtlach ser vermietet Spittler, Postf. 100, 2335 Damp 2, Ruf 04352/52 11

Schwarzwald

ä

Todtmoos/Schwarzwald Perienwohning säntlicher Komfort, Balkon, Garage, 2-6 Pers., DM 75,-bis 90,- pro Tag zu vermieten. Ausklinfte unter Tel. 04203/90 17

in kl. neuem Hans gemitil, Farlen-webnung, in rubiger Alleinlage, 800 m. bei Triberg zu verm. 2 Zl., 5 Bet-ten. Rochwand, 2 Bäder, gr. Süd-balk., ideale Reit- u. Wandermöglich-keiten in nichster Nilbe, bekannte Skiloipen. Tel. 0208/3 32 61

Wandern und Tennis 1. Schwarzwald, dir a Wald, Ruhe, Gemüni, Fernenhaus, aller Komi. TV. eigene Tennisplätze, Solort Buchungen. Helta & Co.

Felciberg/Hockschwarzw. kouf. Ferienwist, m. offenem Ks-min, Südhang, f. 3 u. 5 Pers., ab Okt, frei, Tel. 238/841 38 17

Ostacendhe, gr., gemütl. Ferlenwhg. a. d. Bouernhof für 4-7 Pera. frai. Könnpl. einger. Bad. Rzg., TV, kin-derfri., Surfen 5 km, Golf 3 km, Wald-n Moorrake.

IL MOOTBABE H. Redes, Tel. 64331/415 68

Scharbeutz/Ostsee

2-Zi\_Kfi\_App.. Farb-TV, Tel. Schwimmbad, Sauna, ab sofort Nach saisonor. 50,- DM pr. Tg. Tel. 04503/741 87

ril 50,-, Strandkurb kostenios. ne Kurtaxe, Tel. 040/50 29 35

\$8 dischwarzwald — Ferlenwhg. St. Blazien-Menzenschwand — Wan-dergebiet — zu verm. 4761/48 58 12

Mgelweide Das hemich gelegene, individuelle, in selnem besonderen Stil einmalige und führende Haus in HINTERZARTEN mit Ferienwohnungen im exclusiven Landheusstif und mehreren Geseitschaftsräumen. Gr. Farbproep. & 07652/5040+1737 Familie Witte, 7824 Hinterzerben Verschiedene

Doppethäueer (ie 2 Ferien-App. 2-3 Zi.) i. Odenwald; Radio. TV: ab Day 30,-/Tag. J. Düring, 6968 Walldürn 3, T. (06296) 12 22

**Bodensee** Oberlingen/Nu6dorf, schöne Perienwhs. Fahrradverm., Seesicht, ab 11. 9. frei. DM 20.-, Tel. 07335/69 89

3 Lux.-Fer.-Whgen. Hahnenklee/Oberharz mit herri. Rundblick zu vermieten. Günstiger Einführungspreis. Lichtenberg. Poppenspälerweg 20, Hamburg 73, 7el. abds. 040/672 61 46 u. mo.-fr. 8–18 Uhr 040/672 66 62

Schweiz

AROSA Graublinden/Sch

Die Top-Appartements b. 6 Perso-pen. Großes Hallenbad, Tennis- und Squashballen. Tel. 004181/31 02 11

Bei Davos

Goldene Herbsttage am Lago Maggiore Brissago, 2-Zi-Rīt.-App., Seebi., Hal-lenbad, Sausa, Farb-TV, Tel., an an-spruchsvolle Gäste zu verm., ab 10, 10., Tel. 0551/84 99 oder 3 10 21

Grächen, Nähe Zermatt Kft.-Fewo zu verm, Tel. 0041/28/56 24 77

LUGANER SEE

Lumsville and Appertra.

Mitschwimmbad, für höchste Ansprüche, Herbsitermine-Werbewochen noch frei.

Tel.: 9839-344-7 93 58 + 4 10 56

LUgano
App. Haus Bells Vista, Panorama,
Schw. Had, Gratisprosp. 0041/91/
51 72 65

Osterreich

Sonnige Hebstisries in Königsiehaa Komf.-Ferienhs, f, 2–6 Pers. m. Sau-na ab sof. frel! T. 089/859 92 32

Haus in Denia

mit tranmhaften Meerblick, Garten und eigenem Pool, preiswert zu ver-mieten. Tel. 06187/2 30 58

Appts. 20 verm. in St. Agustin einn. Lage dir. a. Meer DM 60, pro Tag. Tel. 003428/76 04 28 u. 76 06 25

Teneriffe, El Drago/Grotava, komf. Bung., ca. 130 m², bis 4 Pers., eig. Schwimmb. beh. Pkw, 850 m² Gart., frui 15. 9.–14. 10. u. 10. 12.–29. 12., Tel. 042 21/173 53.

Appart. Gras Casaria Piaya dei Ingles Strandiage zu verm. Tei. 053 21/257 21 abends

Chalet mit Sauna, Traum Tel. 02421/7 33 45

Gernisch-Pert. Neu erbante Komf-Ferienwohmungen, ruh Lage, 2-5 P., J. Ostler, Gästehaus Boarlehof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08821/506 02 Zu jeder Anschrift gehört Garmisch-Partenkirchen Ferlengrohmungen frei, 2–4 Pers Telefon 68621/3 39 15 Lectus die Postleitzahl

Dänemark Dänemark ab DM 195,- Wo.

Ferienhäus., Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, T. 0511/741011 Schweden

Schweden rlenhäuser, Blockhäuser, Bauernin Katalog anfordem i i i Strischmedische Ferlenbous-Vermitting Box 117, S-28900 Knielinge, T. 004644-6065

SYLTHOUSER" FRANCK Vermietung Betrenung Verwaltung Tel. 0911/ 54 02 03, ab 18 U. 04851/43 100 SIMLÂNGSDALEN
Hinschen natursch, Lage, 20 km östl.
v. Halmstad (Südschweden). 3 Z. u.
Ki., el. Hzg., el. Herd u. Hoksherd,
Kühlschrank, Wasser v. Brumen,
Tr.-Klosett. Wo'welse zu verzu.
Tel. 004635-119601 n. 18 Uhr Longecog, clid. Hordsee "Böttcher-Hinus". App. u. Whg., Ur-laub für Kurzentschlossene zur glü-stigen Spätsais. Herbst-Zeit. Buhige Lage Nähe Strand – Kurzentrum. Teisfon 84852/65 65 u. 84972/63 35

Frankreich

COTE D'AZUR Landhäuser und App. vermietet: DAMOPART GMBH, Stadumstr. 65, 220 Westerland, er 04651/50 21

Frankreich ab DM 195,- Wo.

Perlenhäus., Sörensen. Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, T. 0511/741011 Franz, Mittelmeerküste

Zwischen Marseille u. d. Camargue Häuschen n. Blick aufs Meer. Tel. 04136/87 72

COTE D'AZUR & PROVENCE Spitzenmer-Herbel-Whiter gowie Salsen "M. Ferientwohnungen, Hänter, Flotels zu vermitteln. Kunfristige Buchungen möglich. Katalog auf. ber COTE: D'AZUR ERSENDENCES GERBER, Geiga-pteinstruße 18, 8210 Prien. 22 80 51/2". 84 + 51.17

Kleinweisertzi, 1192-2900 m. Kft.-Pewo, 2-6 Pers., Sanna u. Tennis, ideales Ski- u. Wandergebiet, ab so-fort frei. Tei. 02191/2 68 62 Spanien

Gran Comorio
Maspalonas, Villa Eden, 3- u.
3-Raum-Kit-Whgn. ab 39,- DM pr.
Pers. u. Tg. zu vertn. Preiswerte Fill-ge, Tel. 02554/2 33 Gron Canaria, Playe del Inglés, Burgalow, 2 Do zl., Kil., Bad. Wo'zi. herri, Gartes, Puol, priv. Aziasa, Riche Dinen. Ab DM 40., pro Pers. + Taginki. Bervice. Sonderpr. fitt Iamizeti-mieter. 02644/29 55 Uberwintern Södspunien Bans 135 m², Garage, Meernähe, 1. 10. – 30. 4. Pauschal DM 2300,-, Tel. 02422/80 76

frei v. 22. 9.–20. 10 Tel. 04165/8 05 74

Bungalow, 3 Do'schi.-Zi., Strandnihe b. Biza-Stadt, m. Pkw 030-341 38 02 Süden Teneriffes
Freistehender Bungalow, 2 Schlaft,
Dusche, unelnsichtbarer Garten, gemauerter Grill, gemitil. Sitzeckeu,
Tennisplätze und Swimmingpool
vorh. DM 120,-/Tag, T. 0203/33 02 77 Lanzarote

Puerto del Carwest, Komf. June. 135 nº Wohnfl., 2 Schiafz., 2 Băder, 200 m zum Stzand, rubige Wohnlage, ab 15. 10. 83 frei. Tel. 040/803 73 97 Nerbella, Perienhaus L Verwöhnte, cz. 350 m², Pool 6×12 m, Telef.; Personal vorh., wöchenti. ab DM 1500.- Tel. 0201/41 13 70

Mallorca Costa de los Pinos, Kit.-Fisus dir. s. M. 4½ Zi., 2 B/WC, Kii., Gart., frei 16. 9.–21. 10. b. 5 Pers. 02931/34 87

Teneriffa exklusiv Puerto de la Cruz, Ortstell La Paz. Ikarus-Appartements, sehr geräumig und eiegant mit Panorama-Blick auf den Atlantik, für 2-3 Personen, ein-schließlich Fing und Transfer ab al-ien Pinghiffen. Unterlagen aufor-dem: 0. Gebauer, Lillencronring 13, 2006 Tangstekt 1, Tel. 041 09/90 63 ab 17 Uhr

Colonia San Jordi (Mallorca) Ferienwohnungen zu vermieter für Sept., Oktober und vom 1. 15. November. Ab DM 50,-/Tag. Sr. Bonet Urba dos Estanques

Tenerifte/SUd gepfl. Bungalows m. Pool u. Ten-nispl. i. Ruhelage venn. 061 93-844 47

Piaza Europa 4 Colonia San Jordi, Mallerca Tel. 0034/971/65 54 45 Gran Canaria San Agustin, priv. App. oder Bung. dir. am Neer, kein Massentourismus, Tel. 040/82 57 13

SÜDITALIEN

Italien

Sonderungebet 20 % Ermäßigung ab 24. Sept. für Perienwohumgen insel Ischia Casamicciola, Tel. 003981/ 99 56 98

Nostal Haus, subtrop. Garten, Grotto, 6 Betten, DM 600,-/pro Wo. Tel Für kurzentschi. Södiroi-Urianber: FERRENWOHNUNGEN, 1-7 Pers., mit jedem Komfort, beh. Freischwimmbad, telefonische Bestellung genigti APARTMENTHAUS ZEA UURTIS, Berta Walther – 139012 Mersan, Maria-Trost-Str. 24. Telef. 0039473 – 34046, 34078 oder 31036

Verschiedene

KORFU -Reisen, 2 HH 13, Johns-villen, Per'hs., Hot. m. od. o. Anreise

Ferienhäuser ab DM 250,- pro Wo. Tel. 07254/722 20 St. Lucia Karibik Ferienvillen ab DM 800,- pro Haus u. Woche für 4-6 Personen, an wunderschönem weißem Privatsandstrand, Hausmädchen inkl., deutscher Besitz.

Telefon 08028/28 54 Herbst u. Welhn. in Miami. Lux-Fer'hs., 3 SZ, 2 Badezi., Kū., gr. Schw'b., 30 US-5/Tag, 0221/17 11 73

Weihnachts-Urlaub auf den Philippinen! Dir. a. Ozean i.
neuem Mass. Kit. Ferfenhs. unter
dtsch. Ltg., Do'zi., Du., Bad, WC, Aircondition. Volipension. Anfragen bitte an: Angelita Dy Jaca, Poblacion
Argao, Cebu 6406 Philippinen
Vorab-info:
Tel. 844/792 26 48

URLAUS – IRLAND
Im transhlaften irischen Herrensktz
sind noch einige wenige Termine für
die schönen Herbstwochen frei
2 Luxusappu. Kh., Tv. Video, Swimmingpool am Hans. Beste AngelGolf, u. Seesportmöglicht, vorhand.
Fahrzeuge aus hanseigenem Fuhrpark können gestellt werden (RolkRoyce, M-Benz). Sonderwünsche und
Anirage:
02594/8 34 88, 4408 Düimen, Larkitserweg 15, W-Germany, oder 00353/
2 34 81 63, Irland Algarve
Lix.-Hans, Meeresblick, Nähe Carvoeiro, Crob-Service, Hausmädchen, 4
Schlafzi, 3 Bäder, beh. Pool, Kamis,
Grill. Viele Sportmöglichk., bis 7
Pers. ab DM 1225, wöchenii. Tel.
0421/44 29 39 oder 44 51 01

interchalet

Mehr als 2000 Objekte in den besten Wintersportorien der Alpen! Alle Informationen im kostentosen 96-seitigen Winterprogramm 1983/84. Infer-Chatet 7800 Freiburg Bismarckallee 2 a (07 61) 21 00 77

The second secon

# Arzdich geleitete Sanatorien und Kliniken

HERZ-KREISLAUF MANAGERICAMINETT NERVEN

Harman Boadschalbenielden, mod. Auffrischungsbehandlung – a. a. Thymur (THI), Prof. Asim, Orgon-Extr. — sende alle inn. Kreekbeiten. Absolute Ruhe in einem herrich gelegenen u. sehr komfort. einger. Samstothen des Testebeuger Weldes. Internist und Bodearzt im House. Swöch. Pounchafter (Arzte, Böder, Vollp.). Zwischenschon. ob DM 1974.-, Hous-ii ab 1785.-, Beinliftefühig. Housprosp: des Instituts für mederne Theruple. 4730 Detmold/filldesses, Lindenweg 4–6, Hallesschwimmsbed (28° C), Tel. \$2231/860 64



In den "Grundsätzen für eine zeitgemäße Behandlung in den Heilbädern und Kurorten", welche der Deutsche Bäderverband als Dachorganisation von Böderwissenschaft und Bäderwirtschaft 1969 vertdindete, wird, wie sich inzwischen durch die Praxis herausgestellt hat, mehr vermittelt als mur Umorientierung von Kurorten und Kurmelhöden aus vielzüierten "Opas" Bade-Usancen zu neuen Kurformen nach jungen Irzülichen Erfahrungen und den Ergebnissen moderner wissenschaftlicher Forschung. Daß Gesundheit "ein Gleichgewichtpunstand zwischen körperlichen und seelischem Leistungsvermögen und den Umwelkforderungen" ist und daß daher diesem Gesundheitsbegriff ein Begriff von Kranksein entspricht, das sowohl in körperlichen wie in seelischen Vorgängen eine Ursache hat, sind fundamentale Ausgangspunike und Gründe für die Neubesthmung des Kurgeschehens überhaupt. Die Vorbeugungskur – als Vorsorge und Verhülung drobender Ericrankungen – hat inzwischen gleichen Stellenwent wie das Beilverfahren – als Auskurierung überstandener oder Weiterbehandlung andaueruder Ericrankungen –, und die allgemeine Regenerationskur – bei Verschleiß- und Erschöpfungszuständen ohne ein typisch einseltiges Krankhehsbild – rangiert mit Prävendon und Rehabilitation auf gleicher Höhe. Die Forderung an den Patienten zur aktiven Mitarbeit zum Gesundheitsbewußisein, zum entsprechenden Alltagsverhalten in der Kurzeit als Basis für den optimalen Langzeiterfolg nach der Kur sind bereits alltäglich und gewohnt.

Sind sie aber auch praktikabel? Strikt und willig zu tun, was der Doktor aufgibt, ist ein Problem – den gewohnten Alkag mit seinen Sorgen, aber auch lieben Gewohnheiten abzustreifen, ist nicht selten ein anderes, ebenso schwerwiegendes Problem. Bei Übersicht aller heute gebotenen Möglichkeiten bieten die Sanatorien für die ganze Stals solcher und anderer wichtiger Forderungen die besten Voraussetzungen. Denn gerade in diesen so persönlich-menschlichen Beziehungen zu einer als notwendig erkannten "Behaudhung" können Sanatorien und Kurklinken Brücke und Lösung sein. Auch sie haben sich in Begriff und Inhalt mit der Neuorientierung der Grundsätze weitgehend gewandelt. Sie sind keine "Krankenanstalten" mehr und schon gar keine "strengen" Hänser. Ganz im Gegenteil. Auch in den Sanatorien wird die Kur grundsätzlich beiter, wenn auch in

- 28 Tage -KLINIK PROF. KAHLE

Sanatorium am Stadtpark – Bad Harzburg

3388 Bad Harzburg, Goslarsche Str. 11/12, Tel. 0 53 22 / 70 88, Prosp.

Galle, Laber, Magen, Darm, Zuckerkrankheit, Entfettung,

Sanatorium Koller

6990 Bad Mergenthelm

Ein modernes, bestens geführtes Haus mit ansprachender Atmosphärs. © Betten verschiedene Preistikssen, ruhige Lage in Sackgasse. – Somensurasse, großer Hausgarten. Arzitich geleitet, sämtliche Diktformen, Natur-Fango, Sauns, Fitneßnum, Sole-Thermei-Hallenbad 32°. – Bitte Prospekt anfordern.

KLINIK AM SEE

Privaticrenkenansisit, 2852 Bederkees 1 bei Bremerisaven – Telefon 047 45/292 25 Patienten, 3 Ārzte (Psychiatrie, Neurologie, Psychotherapie. - Aligemeinmedizio, Psychotherapie. - prakt. Ārztin, Naturheliverfahren), 1 klin. Diplom-Psychologe

iorbeugen und Heilen

NEU

Original-Aslan-Therapie

die komplette Gero H3-Kur,

auf internistisch-klinischer Basis

Ein Hotel der Komfortklasse mit Kurzentrum

Restaurant, Tiffany-Bar, Hallenbad, Sauna, Kurpark,

Fordern Sie die Information über die Kassen- und

Beihilfefähigkeit unserer Kuren an

Kurhotel-Kursanatorium Hochsauerland

5788 Winterberg-Hoheleye Am Kurpark 8 · Tel. 02758/313

Telex 875 629 Aufleben auf Hoheles

off-Mehrschritt-Therapie \* Homoopathie-Heilverfahre

\* Aktivp

VP ab 99.- DM

\* Gertrand-Gruber-Ko

. \* Knelpp- und Badekaren

\* 600 Kcal, Schlankheits-Dille

Herz – Kreislauf, Durchblutungestörungen, Asthma – Bronchitis, Leber- und Stoffwechselerkrankungen, Übergewicht, Gelenk- und Wirbelsaufenleiden, vog. Dystonie, Migrane, Gerlatrie, Tumomachsorge. Med. Bedeabtig., Seuna, Solerhum, beihildefähig, Diättliche- und -beratung, Pauschalkuren.

Sanatorium Kraef am Berghuparh

Altersverschleiß, biolog. Therapia

THX-Thymus-Behandlung

much Prof. von Ardenne

ärztl. Leitung

Edelfinger Straße 26-28

Hasenpatt 3, 20 52 81/40 85

Komfortables Haus Beihilfefähig gemäß § 30 GWO Bitte Prospekt anfordem

3280 Bad Pyrmont

Kuren und Fitnesskuren

Herz, Kreislauf, Hochdruck, Leber, Stoffwechsel, Rheuma, Bandscheiben, Geriatrie, Autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Diat und Fastenkuren, Pauschalkeren, Badeabteilung, Pyrmonter Moor, Hallenschwimmbad 28 ° – 30 ° , Sausa, Alla Zi, Bade Du, AMC

una. Alle Zi., Bad-Du./WC.

Telefon (0 79 21) 60 81

einer geziehen Ordmung betrieben, die in einer ambulanten Kur oft deswegen nicht so intensiv möglich ist, weil ganz bestimmte Vorausset-zungen fehlen.

• Im Sanatorium schaltet der Patient leichter und vollkommener vom bedrängenden Alkag ab, er geht in eine "abgeschirnte Welt", in der ihm vieles Jerngehalten werden kann, was ihn "draußen" belastet, und kann democh zumeist unter einem Dach, finden, was er an Geselligkeit sucht: die Schwimmhalle, die lägliche Gyunnstik, eventuelt die Therapie in der Gruppe, Gesellschaftsräume, immer die Atmosphäre eines gepflegten Interieurs.

Die Voraussetzungen für die notwendige Einstimmung auf eine Kur-oder die aus einer Überstrapazierung erforderliche Entspannung oder Auspendelung – sind oft besser – das Einzelzimmer mit Komfort, das Appartement mit noch mehr Wohnlichkeit, das Jedem Patienten den persönlichen Bereich absiehert.

persönlichen Bereich absiehert.
 Arzt und Schwester, die bei der ambulanten Kur nur zur eigentlichen Behandlung zur Verfügung stehen können, begleiten den Patienten Tag und Nacht mit ihrer allgegenwärtigen "Unauffälligkeit", man ist nie allein, man kann sie trufen, wann immer man sie braucht. Diese ständige ärztliche Leitung und Betreunng im Hause ist ein Kriterium der Sanatorien.
 Moderne Sanatorien und Kurktiniken sind Klinik, Sanatorium und Hotel, nicht selten Luxushotels, in einem. Sie sind in besonderer Weise geeignet, neue Lebensweise – die eben auch nach der Kur helfend weiterwirken soll – nicht nur kennenzulernen, sondern auch, nach erfolgreichem Vollzug der psychosomatischen Umstellung, also der neugewonnenen Einstellung von Körper und Geist zum Alltag, selbstverständlich und dauerhaft zu praktizieren.

praktizieren.

Die Auswahl ist groß, die Sanatorien und Kurkliniken haben ihre Spezies und daher ihren besonderen Ruf. Sie versammeln nahezu die ganze Fülle der heute beikannten therapeutischen Möglichkeiten und ihrer besonderen Methoden. Alle klassischen Indikationsgrupen – von Herz-Kreislauf- und Gefäßerkrankungen bis zu den Entziehungskuren – sind

Kurklinik

Keelppksrort Viilingen/Schw. 752 m 7750 Viilingen-Schwenningen Oberlösster-Canter-Str. 18 Telefon: 07721/5 70 11

Sanatorium und Privatklinik Dr. Wangemann Hinterzarten Facharzt für Innere

Naturheilverlahren

Alle Diötformen. Sämtliche Zim. mit Duschbod, Tollette, Direktwahl-Telefon, Böder-abteilung, Solorium, Liegewieze, ebene Wege, Goragen, Lift.

Beihlifefähig — bitte Prospekt anfordern. 7824 Hinterzorten Südzchwarzwald Teleton (07452) 268 und 768

### Informieren Sie sich über die erfolgreiche Behandlung der chronischen

Krankheiten unserer Zeit mit natürlichen Heilverfahren. Wir sind eine Privat-Klinik für innere Medizin mit vielen Jahren Erfahrung im Bereich natürlicher Heil-

verlahren Erlahrung im Bereich naturlicher Heilverlahren wie <u>Wiedemann-Serumtherapie</u>, Aslan
<u>Procain-Kur und Niehans-Zelltherapie</u>, Neuraltherapie, Ozonbehandlung, THX (ThymusImmuntherapie), Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie
nach Prof. von Ardenne, Homöopathie und
<u>Emährungsbehandlung</u>. Die Behandlungserfolge
liegen vor allem auf dem Gebiet der:
Herz-, Kreislauf- und Gefäßerkrankungen –
z.B. Bluthochdruck, Kreislauf- und Durchblutungsstörungen. Angina Pectoris.

störungen, Angina Pectoris. Stoffwechsel-Erkrankungen z.B. Diabetes, Gicht, Leber- und Gallenerkrankungen.

Störungen der Verdauungsorgane. Erkrankungen des Bewegungs-Apparats – z.B. der Wirbelsäule und Bandscheiben, Gelenke und Muskeln, Ischias und Arthrosen. Erkrankungen des Nervensystems – z.B. Neuralgien, Migräne, Gedächtnis- und

Konzentrationsschwäche. Rufen Sie uns an oder fordem Sie schriftlich unsere Informationen an.

REGENA 8788 Bad Brückenau Sinntal 1 Tel. 097 41/5011



Hilfs für ein Leiden von Millionen. Vorbeugung und Wiederherstellung bei allen Krankheiten des rheumatischen Formen-

Die Behandlung der erkrankten Gelenke erfolgt durch eine variabel temperierte Kaltluft bis minus 180°. Bewährte Therapien

Voll installierte Kältetherapie mit Bewegung. Kneipp'sche Anlagen, Sauna, Schwimmbad, eigene

Training, Hypnose

Außergewöhnlicher Komfort ohne Krankenhausatmosphäre

Stadt und Land mit Tradition und Reiz.

Herz-Kreislauf Rheumatischer Formenkreis Managerkrankheit Frischzellen Übergewicht

# **Heilende**

Naturbelliur im Schwarzwald Neue Kurklinik mit Erstkl-Hotel-Kom-fort, Hallenbad, Sauna, in ruhlger La-ge direkt am 4000 ha graßen Stadt-wald.

Saverstoff-Mehrschritt-Therapie

Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. M. v. Ardene, Neural-therapie. Behälferähig: Vollwertkost nach Prof. Kollath, Phytotherapie, katolytische Sauerstoffbehandlung. Revisan-Therapie nach Prof. Dr. An der Lan, Hombopathie, Kneipp, Baineologie, Heilfastan, spez. Therapie bei Diabetes. Fußrallezonen- und Birdegewebsmassagen, Lymphdrainage, Bewegungstherapie

Unter Leitung eines Arztes für Notur-

# Neue Therapie bei Rheuma

kreises, bei Gelenk- und Bandschelbenleiden.

bei Stoffwechseistörungen, funktionellen Herz- und Kreislauf-erkrankungen, chronischen Frauenkrankheiten, psychischen Erschöpfungszuständen und psychosomatischen Leiden steht ihnen unser hochqualifizierter Chefarzt mit seinem erfahrenen

Ärzteteam zur Verfügung. Unser Angebot (beiblifetähig u. Kas

große Bäderabteilung Akupunktur, Elektro- und Neuraltherapie, autogenes

Der Chefarzt und sein Team sind immer für Sie da.



Alle Anwendungen in sehr gut eingerichtetem Haus. Sole-Schwimmhad 32°. Beihittefähig: Kein Kurzwang. Übernachtung mit Frühstück ab DM 52,-Vom 1. Nov. bis 1. März 10 % Rabatt. Weihnschten geöffnet. Bitte Prospekt

Kurkliniken Dr. Wagner, Am Werth, 7595 Sasbackwalder Tel, 9 78 41 / 64 51 (Nillia Baden-Baden und Strußburg)

# Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWÄCHE zur AKTIVIERUNG der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der

Inneren Organe, Streß, Leistungsabfall KOMBINIERTE ZELL-KUREN

bei DURCHBLUTUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron, entzündl. Erkrankungen OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

bei LEBER-MAGEN-DARMBESCHWERDEN ORIGINAL STUTENMILCH bei Beschwerden in Knien, Hüfte, Schulter,

Rücken, Muskel- und Nervenschmerzen THYMO-THERMA-KUR (Rheuma-Kur) auch ambulante Kuren sind jetzt möglich,

z. B. 1 Woche THYMUS-KUR DM 540,-

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA Information für Spezialbehandlung

ANDSKRONE Ravensberger Str. 3/22 - Tal. 02641/2281

### SANATORIUM BÜHLERHÖHE Privatklinik für innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden. Beihilfefähige Kur-Klinik



60 Betten Kultiviertes Ambiente Erfahrenes Fachärzteteam Modernes Hallenbad (30°) Individuelle Diatbetreuung und Gewichtsregulierung Kuren und Anschluß-

behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen.

rungshinweisen anfordem. SANATORIUM BÜHLERHÖHE · 7580 Bühl 13 · Tel. 07226/216

### NAUHEIM

Telefon 06032/8 17 16

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 528 Bod Pyrmont, Schlospiotz 1, Tel. 05281/63 63 u. 52 74 im Kurzentrum ummittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fachim Kurzentrum ummittelbar zum Palmengarten u. Kurpark gelegen, fach-firztliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten, Rheuma- u. Gelenk-krankheiten mit den Pyrmonter Heilmitteln. Psychosomat. Aspekte bei in-neren Krankheiten. Lebensberatung. Zimmer mit Bad oder Dusche u. WC. Tel., Lift, beihilfefühlg, Huusprospekt. Vor- u. Nachsaison Ermäßigung.

### Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankheiten im Hause. Herz und Kreislauf, Leber. Rheuma, Diabete Geriatrie, Heilfesten, Diaten. Lift, Alle Zi, m. Bed oder 3280 Bad Pyrmont · Schloßstraße 9 · ☎ 0 52 81/40 81







Leber, Galle, Magen, Darm, Herz, Kreislauf, Diabetes, Rheu-Laber, Gaffe, Indigen, Schartschaft, Gertatte, Stoffwechsel, Regenerationshuren, Gertatte, Stoffwechsel, Regenerationshuren, Certatte, Endoskopie, samt. Dikten. Badeabreiung, natürl. Mineralbader, Hallen bad, Fitnes. Neubauten. Bestilfefähig.



**3590 Bad Wildungen** Wallensteinstraße 1 etlach 1660 Heron 05821/4002 rospekte anforderr

 Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne
 Schtankheitskuren (Akupunktur – HCG)
 Zeil-Therapie
 Regenerationskuren
 Regenerationskuren Regenerationskuren
(THX - Bogomoletz etc.)
 Krebsnachsorge Metastasen-Prophylaxe
 Eneuma-Spezialbehandlungen

# **Intensive Therapie** und Erholung im Hochsauerland

Unsere Fachklinik bietet optimale medizinische Betreuung durch qualifiziertes Ārzteteam unter Leitung eines Internisten bei:

Bandscheibenschäden, Wirbelsäulen- und Gelenkerkrankungen, Ischias, Schulter- und Armsyndrom, Rheuma, Herz / Kreislauf- und psychosomatischen Erkrankungen sowie Übergewicht.

Regeneration durch gezielte, ärztlich verordnete und überwachte Bewegungstherapie und Ernährung. Raucherentwöhnung. Ruhe und Entspannung durch autogenes Training. Schwimmkurse für Nichtschwimmer.

Hochsauerland Die Klinik ist herrlich gelegen, modern ausgestattet und verfügt Wilhelm Koch KG über umfangreiche diagnostische 3542 Willingen und therapeutische Einrichtungen. Stationare Behandlung im Einzel-



oder Doppelzimmer mit Dusche, WC, Balkon, Radio, Telefon einschließlich medizinischer Betreuung:

### 1 Woche ab DM 732,---, 3 Wochen ab DM 2.036,---.

Alternativ: Kassengerechte Einzelabrechnung. Preis für Unterbringung und Verpflegung: 71,50 DM - 79,50 DM pro Tag.

Beihilfefähig, direkte Abrechnung der Kuranwendungen mit Krankenkasse möglich.

Weitere Infomationen erhalten Sie **Fachklinik** 

Telefon 05632/6011, Herr Slowek

Prostata-Leiden? Kurhotel CH-9410 Heiden Ackuron (iber Go.... (Schweiz) Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Spezialklinik



zur Regeneration nach Bad Pyrmont ins Landhaus Bergiblick Tel. 05281/28 78

Frischzellen Kurheim 2077 Großensee bei Hamburg. Tel. 04154/62 11

# Rumänien

# Ihr Urlaubsland



Kur-Urlaub für Ihre Gesundheit krankheiten, Frauenleiden.

leiden.

Erkrankungen des Ver-

dauungstraktes sowie Haut-

Zusätzliche Behandlungen

können auch mit original-

Gerovital H3, Pell-Amar,

Boial, Covalitin und Ulco-

silvanil erfolgen. Ein viel-

haltungsprogramm rundet

Ihren Kur-Urlaub ab. Abflüge

rumänischen Heilmitteln wie

Nußten Sie, daß mehr als 1/3 aller europäischen Heilauellen in Rumänien liegen? Die alten Römer wußten sie schon zu schätzen. Die bekannten Heilbäder BAD HERCULANE, FELIX, TUSNAD, SOYATA. CALIMANESTI, SLANIC in den Karpaten und die

Kurorte EFORIE, NEPTUN seitiges Ausflugs- und Unterund MANGALIA an der sonnigen Schwarzmeer-Küste,

ganzjährig ab Frankfurt, Düsseldorf, Hamburg und International anerkannte Naturheilverfahren gegen Berlin, die Sie in Ihrem Reise-

Rheuma, Herz- und Gefäß- büro buchen können. Bitte sendor C. Bitte senden Sie mir weitere Informationen über Kuren in Rumänien.

Rumänisches Touristenamt Neue Mainzer Str. 1., 6000 Frankfurt M. Tel. 0611 23 69 41-3 Corneliusstr. 16, 4000 Düsseldorf, Tel. 0211 37 10 47-8

Anschrift:

### Agzeige

elefonauskunft über Kuren montags bis freitags von 9-16 Uhr. Welche Moglichkeiten gibt es, bei der Krankenkasse die Kostenubernahme oder einen Zuschuß zu hean tragen, z.B. für einen Aufenthalt in einer Spezialklinsk für die Behandlung von Wirbel-aulen-, Gelenkrheumatischen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Übergewicht und Geriathrie? Welche Pauschalprogramme gibt es und wie sieht das festliche Kurprogramm in der Weih-nachtszeit aus? Lassen Sie sich informieren, und fordern Sie ausführliche Unterlagen an. Es berät Sie Herr Nietzke oder seine Vertretung in der Kurklinik Emmaburg, 5928

Sanioren-Uriaub-Abholdienst im schonen Lipperland. Die Kreisstelle Fremdenverkehr in 4930 Detmold. PF 89, Tel. 05231/625 37. hat einen Sonderkatalog herausge-

Tel. 02752/846.

Gesundheitsvorsorge und Gesundheitsbildung stehen in bad Mergentheim hoch im Kurs. Im fur Gesundheitsbildung werden anhand von Vortragen. Seminaren und Einzelveranstaltundung und Gesunderhaltung aufge-zeigt Sanatorien, Hotels und Kurheime hieten das ganze Jahr uber günstige Pauschalausenthalte an. Z.B. "Herbstarrangement" im

Lemen wie in Daunen Letteben Sie die außergewohnliche Saunz ist gesund, bluz-Superlearning Tonband-Kassette nach Prof. Dr. Losanow: Engmäßiges Saunabad härtet ab, entlisch, Französisch, Spanisch, Italie-

Mahr Puhe und Erholung

sen, PF 46, Tel. 04364/424.

MwSt.). Auskunft: R. Schimmer, Vertrieb: Heimsauna GmbH u. Fürther Str. 129, 8500 Nürnberg 80, Co. KG, Kirchdorfer Str. 31, 8941 6 Fellheim. Tel. 08335/1091.

Informations-Service am SONNTAG-Leser

Bitte die gewünschten Kennziffern ankreuzen

15

Postkarte kleben und adressieren an:

### **AKTUELL+SCHNELL** KURZNOTIZEN

REAUB REISE GESUNDHEIT FREIZ<mark>EIT</mark> Unter dieser Rubrik finden Sie aktuelle Notizen, die uns teil-

weise noch ganz kurzfristig erreicht haben. Wenn Sie über einzelne Themen mehr wissen möchten, haben Sie drei Möglichkeiten:

1. Direkter Kontakt zu den Anbietern 2. Informations-Service

3. Telefon-Service: werktags v. 12-13 Uhr und sonntags v. 14-16 Uhr unter 040/38 80 58

Erholungsinse

kosten ah 9.9.83 einschließlich Kur-

Zünftig und urig geht \ zu bei den

Tel. 02634/3988.

Meenuesser-Thermalbad +

tung. PF 100, 2252 St. Peter Or

interessante Angebote. So koster

z.B. die "Zeller Land-Erlebnis-

280 Mark. In der Ferienregion zwischen Trier und Koblenz werden

ber -80 Ferienwohnungen und

häuser zum Tagespreis zwischen 35

und 70 Mark angeboten. Privatquar-tiere: ab 13 Mark. Über 7 romanti-

sche Moselweinerte und 17 freund-

liche Hunsruckdorfer gibt Auskunft: Tourist Information Zeller Land

PF 1220, 5583 Zell/Mosel.

ding, Tel. 04863/8328.

Das Material kommt umgehend kostenlos und unverbindlich.

Loasphe/Wittgenstein Super-Faulenzer-Unlaub

lm Schmallenberger Sauerland Auf der Insel Langeoog gehen die wingt Sie kein Programm, keine Uhren langsamer. Kein Auto stört Uhr teilt den Tagesablauf ein. Wo- die Ruhe, kein Vergnügungszirkus chenpreis ÜF je nach Kategorie und keine Hektik. Man lebt gesund. 105 bis 245 Mark. Auskunft: Spaziergänge am Strand. Radtouren Verkehrsverein. 5948 Fredeburg, durch die Dunen. sportliche Betätigen 20074/2017. durch die Dunen, sportliche Betäti-gung und "Lust wie Sekt", dazu das Telefon 02974/7037.

von kostbaren Holzfiguren kön, wegungsbadern und 10 Trinkkure

nen Sie jetzt auf Anhieb selber. – Gesundheit zum Inklusivepreis: Über 70 Rohfiguren und Reliefs zur 3 Wochen Erholung im "Apart-Auswahl. Auskunft: Anna-Versand, menthaus am Strand" [Farbferng Schwimmbad- und Saunabenutzung 8031 Grobenzell, PF 248, Tel.

Herbstwanderung

Eine Wanderung durch die bunten Laubwälder des Westerwaldes mit First Class-Park hotel, Erholung und ihrer verschwenderischen Pracht ist 2941 Langeoog. Tel. 04972-60 70. Entspannung mitten im Kurpark, ein Erlebnis. 3 Tage mit Gepäck-Informationen: Parkhotel Bad Mer. transfer. HP kosten 364 Mark, ein gentheim. 6990 Bad Mergentheim. Wochenende ab 61 Mark. Verkehrs-Tel. 07931/56 16 00.

3 verein Westerwald, Postfach, 5430
Zünftig und unie geht's zu i Montabaur, Tel. 02602/3001.

schlackt den Korper, man fühlt sich nisch. Auskunft: Verlag für moderfit, aktiv und gesund. Die Sauna ist ne Lernmethoden. PF 62 117. D- sien der alteren und westwollten eine der altesten und wertvollsten 8261 Tussling, Tel. 08633/1450. 4 Einrichtungen zur natürlichen Gesunderhaltung. Doch wer hat den Platz, um sich eine eigene Sauna in der Nachsaison verspricht das einzubauen? Die ideale Lösung Ostseeheilbad Kellenhusen. Kenner bietet die seit Jahrzehnten bewahr lieben die ruhigen Strande, stille te, patentierte Heimsauna. Sie kann Walder und erholen sich beim Wan- überall aufgestellt werden. Steckdodern. Tennis und Schwimmen. Über se genugt, sie ist hygienisch und die gunstigen Preise informiert Sie sauber. Die Stromkosten sind mini-Kurverwaltung, 2436 Kellenhu- mal, die Schwitzwirkung großartig. PF 46, Tel. 04364/424. S Besonders wichtig der freie Kopf und die Infarotwarme machen die original Heimsauna außerst verträgin großer Auswahl ab 1800 sowie lich - ein wesentlicher Gesundheits-5. DM-Silber-Gedenkmünzen "Dü- aspekt. Fordern Sie bitte ausführlirer" bis ...Institut" je 9.70 DM tinel. che Unterlagen an. Hersteller und

Ihre Anschrift ist nur für den Empfänger bestimmt und wird bei uns nicht gespeichert

den Abschnitt ausschneiden, auf eine mit Absender versehene

ATW Gallun, Urlaubs-Service, Jessenstr. 13, 2 Hamburg 50

Tausende von Ferienhäusern

Anzeige

und Ferienwohnungen in ganz Europa bietet die AfS-Reisen Ihren Clubmitgliedern für einen Familienthresbeitrag von 10 Mark. Das Motto von AfS: Wir sind das Reiseburo, das per Post zu Ihnen nach Hause kommt. Kostenlose Informationen: AfS-Agentur für Spezial-reisen. Jessenstr. 13, 2000 Ham-burg 50, Tel. 040/38 69 99. 15

Für Kurzentschlossene:

Tip der Woche. Eine Woche Familienurlaub Ü/F gibts in der Region Eifel. Ahr und Rhein im Doppelzimmer im Gasthof bereits ab 168 Mark, im Hotelzimmer mit Dusche und WC schon ab 196 Mark/Person Dabei erhalten Kinder bis 12 Jahre eine Ermäßigung von 50 C. Auch laden Ferienwe gen ab 30 Mark/ Tag und zahlreiche Privatpensionen zum Verweilen ein Urlaubserlebnisse z.B. Wandern, Schwimmen. Radfahren. Golf oder einfach nur faulenzen die Urlaubsregion Eifel. Ahr und roße Kurpaket mit 6 Teilmassagen. Seebadern, 6 Inhalationen, 4 Be-Rhein bietet das individuelle Freizeitvergnügen. Auskunft: Kreisver-waltung Ahrweiler. PF, 5483 Bad Gesundheit zum Inklusivepreis: Neuenahr-Ahrweiler, Tel. 02641/

10 000 Taschenbücher Systematisch nach Sachgebieten geordnet im 112seitigen Katalog paket 974 Mark pro Person, mit Halbpension 1499 Mark, Auskunft: Aquantis-Freizeitanlayen GmbH, mit allen TB-Neuerscheinungen. Die GmbH, buchmarkt. Katalog kommt kosten-11 los und unverbindlich in alle Weit. Auskunft: Mail Order Kaiser Buchhandlung, 8000 München 40, PF 401209. Tel. 089/362001. 17

Preisknüller

Pauschal-Wochenenden in Rengs-Ab 19. September sieben Überdorf und Waldbreitbach. Die beiden nachtungen mit Frühstäck und einem Wellenbad täglich 122,50 Kurorte im Naturpark "Rhein-Westerwald" bieten viel: Nachtwanderung mit zünftigem Hüttenabend, Mark. Appartements für 2-3 Personen 273 Mark. Das Nordseeheilbad Großem Westerwalder Frühstücksbüsett, Überraschungsspielen, ganze Büsum bietet Urlaub ohne Lange-Schweine am Spiels. Tanzabend, weile: Tennischalle, Fischereihasen, Fruhschoppen mit Grill-Busett. 3 Deiche, Watt. Kurmittelhaus, ge-Tage ab 160 Mark. RTS-Reise-Ser- mutliche vice. 5455 Rengsdorf. PF 1130, schicke Restaurants. Auskunft Kur-12 verwaltung. 2242 Busum. Tel. 04834-8001.

> Erschwinglich für jeden Geldbeutel ist Urlaub im Cuxland

Meerwesser-Wellenbad + Sauna mit Seeblick + 12 km feinster Ferienland zwischen Nordsee, Sandstrand sind nur einige der Plus-Weses und Elbe. Das gilt vor allem punkte im Nordsecheil- und Schwefür die Pauschalangebote. Da ist felbad St. Peter Ording. Sport, Spaß und Spiel mit gesundheitlichem alles drin, und man weiß gleich unterm Strich, was es kostet. unterm Strien, was Cuxhaven, Auskunfte Landkreis Cuxhaven, Postfach 328, 2190 Cuxhaven, Tel. Appeal. Preisstabil in der Zeit vom 1.11.-16.12. Sogar Spartarif-Angebote wie 8-Tage-Paket (7 U/F) ab 143 Mark. Auskunft: Kurverwal-

13 Herbst-Wanderwoche

Idyllisch und preisgünstig Vom 1. bis 8. Oktober veranstal. tet der Verkehrsverein had Hersfeld Für Weinsteunde gibt es im für Freunde des Wanderns und des chonen Zeller Land (Mosel) eine Eunst eine abwechslungsreiche Wan für Freunde des Wanderns und der Vielzahl von Festen. Wanderfreunderwoche. Der Frwerh der Wander de erhalten ausgearbeitete Touren. nadel ist ebenso vorgesehen wie ein vorschlage und Pauschal-Urlauber Besuch in neu eröffneten Museum. Besuch in neu eröffneten Museum. 7 Tage U/F kosten 147 bis 294 Auskunft Verkehrsverein Am Markt I. 6430 Bad Hersfeld voche" ab 170 Mark, mit HP ab Tel. 06621/201274.

Briefmarkensammler

erhalten unsere ginstige Deutschland-Versandpreisliste
Land-Versandpreisliste
Land-Versandpreisliste Briefmarken-Diringer. Schreinerstr. 4 W, 4150 Krefeld 1 Tel. 02151/54 38 46.

mehr Hotelqualität:

schönerer Erizab!

Tage Hotel Bad Ems HP 462.

Riters-Latin VP 330.- (bis 30.0) Ab Nov. '82: Happy Weekend 2 Tage VP 244.-; Ciub-Wochemende 2 Tage HP

Teoniskurse Inkl. Hotel: 1 Woche Intersystems (30 Set.): Hotel Rhetn-Lehr HP 874.-. Hotel Bad Ema (IF 740,-;

15" Std.). Hotel Bad Bras HP 350,

kurs (20 Std.): Hotel Bad Ems

102621/3066

estungen: 4 Tage VP ab

Wochenend-Pauechales: Fetn-

Konzeption A Gallum (Marketing Fo) Tx 2 173 016 2 0 40 38 80 56

frethioms:Veciliani



Die kleine

Persönlichkeit.

Die feine Art, Bier zu brauen. Die feine Art, Bier zu genießen.

im eigenen Aparlment Jetzt buchen so preiswert wie nie! Treuewachen zur Befohnung Kuraurtaub- u.

nbad - Sauna - Sonnenstud Brerstube - Disco - Restaurant. SB-Laden - wandem - Sport und Spie Preisfiste T 2/83 anfordern. Dazu

05524-84612 **Bad Lauterberg im Harz** 

**2** 05323/6229

Ihre Herbstferien in der Lüneburger Heide



hotel sellhorn

2116 Hansiedt, Tel. (9 41 84) 99 10, Telex 2 189 295

18 schicke neue Doppelzimmer vergrößerte Badeabteilung



Die feine Art, Bier zu geniesen.. im "Hotel Wolfshof"

in Wolfshagen

Ein Hotel zum Sich-Wohlfühlen ...

Lersönliche Atmosphäre, gediegene

Gemittlichkeit und eine Küche.

die nicht nur Harzer Spezialitäten

bietet, tragen ebenso dazu bei wie die idyllische Landschaft des Harzes

3394 Langelsheim-Wolfshagen, Kreuzallee 22 TeL 05326/4033

Hotel and haus

Jetzt ein paar Tage

Wasanisanici (Mari

# schönste Kurpark der Welt rankenkassen wieder ihre Kur! Bitte rufen Sie uns an! Telefon 0 52 81 / 46 27

Kurhotel · Kurhaus

Urlaub und Kur in gepflegter Atmosphäre. Unmittelbar im Kurpark, direkter Zugang zu den Bädern des Staatsbades. Komfortable Zimmer, Bad / Dusche, WC. Hervorragende Küche, Diät. Spielbank. Telefon 0 52 81 / 15-1.

Kurhaus am Park Altenauplatz 3, Telefon 05281/8675. Komfortzimmer. Lift. 100 m vom Kurpark. Vollpension DM 75,- bis DM 84,-. Sonderpreis im Oktober: Vollpension DM 59,-.

Haus Rieth Hotel garni, Altenauplatz 2, gepflegtes Haus in zentraler, ruhiger Lage, gegenüber Kuranlagen, Kurpark. Zimmer mit Bad / Dusche, WC, Zi.-Tei., Garten u. Liegewiese, kl. Abendkarte, Tei. 0 52 81 / 30 75. ...natürlich Bad Pyrmont ...natürlich Bad Pyrmont ...natürlich Bad Pyrmont ...natürlich Bad Pyrmont

Nordseel niederskolsenersolinesvich(oksteine)ostse

# FRANKEN

Telefon 08505/787-9, Teley 57797

ements, Gutsholzımmem 💍

Diát möglich, Kinderermaßigung)

HOTEL GUT GIESEL

8291 Feuerschwendt. Post Neukirchen v.W./bei Passau

Haustiere sind willkomme VP 52.— bis 110.— DM. HP und





"Warum reisen wir? Auch dies, damit wir Menschen begegnen, die nicht meinen, daß sie uns kennen ein für allemal; damit wir noch einmal erfahren, was uns in diesem Leben möglich sei – es ist ohnehin schon wenig genug."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

### M.C.I.-HOTELS Kurze Anreise.

KOMFORT-HOTEL GUT GIESEL im sonnigen Bergland des SÜDLICHEN BAYERISCHEN WALDES. arantieren Erholung fern vom Massentourismus, für alle Jahreszeiten ab-mmt: Tennis, Reiten — Pierdeboxen für Gastpferde — Sauna, Schwimmderwege, Skitanglauf, Angein, Golf, Kinderspielhaus.

Sie wohnen in landschaftstypisch exklusiv eingerichteten Bungalows, Appar-8399 Griesbach im Rottal, direkt am Kurpark, mit herrlichem Blick in das wunderbare Rottal, eröffnet am 1.7.83 das Parkhotel Griesbach, Hier finden Sie "Alles unter einem Dach". Thermalhallenbad mit original

Thermal- und Mineralwasser direkt aus den staatf.anerkannten Heilquellen. Dampfgrotte, Massage, Sauna, temperiertes Freibecken (rd.25°), Massagedüsen, Whirl-Pool, Schwanenhalse. Mineraltrinkbrunnen. Wildhach Restaurant T.G.

oder 14 Tage:

erstmals i. Deutschland im Park-

wald 10 · Telefon 08532/2281.

"Kombinierte Zellkur nach Kōhnlechner" 🖸

hotel Griesbach ab 1.7.1983 mit personi. Betreuung von Manfred Köhnlechner u. unter ärztlicher Leitung. Anfragen für eine Kur nach Manfred Köhnlechner für 3, Parkhotel Griesbach - Am Kur-

Reservierungs-büro 🗹 Rhein-Lahn

0217 001 777 asd

unter dieser FS-Nummer erreichen Sie die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

Exklusive Atmosphäre, Seewasser-Hallen-Freibad (behelzt), therap. Abf. (alle osuna, Sonnenbank, Fitneßcenter.

/ Übern. u. Frühstücksbuffett ab 82. — DM pro Pers./Tag i. Dz. m. Bad/WC. Aufschleg HP 22.— DM Tagl. nachmittags u. abends Tanz. sonnabends «Kajūte» geöffnet. Frienappertemente ab 110,- DM 2408 Timmendorfer Strand, Tel. 04503/6011

LANGEDOG Urlaub auf der Familier Hotel Upstalaboom 2941 Nordseebad L Tel (0.49.72) 60.66

BORKUM In Hochseekim

ehotel Upstal

el 10 49 231 20 67

W TV Anschluß

Gerunde Nordseeloft (f. Asthme) in Barlt zw. Büsum/Friedrichskoog, Ru-he, gule Verpflegung, Anfenthaltst., Terr., gr. Liegew. U. P. DM 15., Tel-pens. DM 25., I. Senloren od. Fam. m. Kindern geeignet. Kämmerelt, 048 77772 geeignet. 048 57/272 Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

SPIEKEROOG Emolung auf der Komlonabel ausgestatiete Zermen Bad. Radio, Telefon, Minsbar IV-An schluß Sauna und Snlanum im Haus Senanderb Ber

Das ist die Idee: Schleswig - Holstein im Herbst **Bunter Urlaub nach Nord**seeart:herzhaft,heiter,herrlich.Für Preisbewußte,für Verliebte, für Versteckspieler, Zum Ausatmen, Auftanken und Entapannen.Nordseeuriaub im Herbst: Die Idee. Gutschein Ausschneiden,auf Pos kleben und einsenden Nordseebäder-Verband, Postfach 1154, 2242 Büsum 2 Bitte senden Sie mir kostenlos u unverbi Informationsmaterial über Schleswig-Hol

Hquanti/

»Luft wie Sekt«

MARITIM-HOTELS

Ferienhotels bitten zu erlebnisreichen Ferien Wochenendspaß und Kurzurlaub

Für Kurzentschlossene: Sonniger Herbst 5 Tage Kurzurlaub (Im Sept. So.-Fr.) in einem Bad "wie aus dem Bilderbuch"

Kindern - Kuraufenthalt - Aktiv-Urlaub - Familienfeiern - Urlaubsfreude - Diatküche - Relaxing - Erholungsurlaub - Golf - Tennis - Musik & Show - Wandern - Schwimmen

**Bad Salzuflen** 2 Wochen-Kur

mit HP, excl. Kurmittel, Kurtaxe u. Kuranwendungen p.P. ab DM 1365,\*

Strand Preisgünstige Herbstferien 7 Tage inkl. HP im DZ pro Person ab DM 651,=

Teneriffa 14 Tage inkl. Frühstücksbuffet Flug ab Düsseldorf (Do. u. Sa.), Transfer, im MARMIN Hotel

im massm Aparthotel pro Person ab DM 1235

DZ pro Person ab DM 1299

5 Tage Kurzurlaub (Im Sept. So.-Fr.) In einem Bag "wie aus dem Bilden Bild im MARITIN Staatsbadhotel 4902 Bad Salzuffen, Tel. (05222) 1451 im maxim Seehotel (04503) 5031 2408 Timmendorfer Strand Direkt am Strand – mit dem Gour-mettreff "Orangerie", Night-Club u. der urgemütlichen Friesenstube. im MARMM Berghotel 3389 Braunlage, Tel. (05520) 3051 im maxim Hotel Schnitterhof 4772 Bad Sassendorf, Tel. (02921) 5990 Großes Unterhaltungsprogr., paradies. Park, direkt am Meer. Tennisplätze, Swim-ming Pools, Night-Club. Ruhig gelegen, am Kurparkin einem der schönsten Heilbäder Deutschlands. Mit Dachgarten-Night-Club, Kegelbahnen Ein Bauemhof als Hotel - jetzt auch und großzügigen Schwimmbadem. mit Hallenschwimmbad. Therapieabteilung direkt im Hotel. Schlankessen Gaumenfreuden Geselligkeit Segeln Waldlauf W hzeiten Gemütlichkeit Gymnastik Night-Club Jubilaen Kurlaub Erlebnisreise Unterhaltung



### SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Eine Rekordbeteiligung von 700 Teilnehmern (!) hatte das diesjährige Schachfestival in Biel Im Großmeisterturnier siegten mit 8 aus 11 zwei britische Großmeister - Miles und Numn, es folgten Adorjan 7, Gheorghin und Meduna 61/2, Hebden und auch den Schönheitspreis - für folaus München:

. 1983

20031

₹ }

ne

711

ns München: Englisch: Miles — Kindermann Lc4 e5 2.Sc3 Sc6 3.e3 St6 4.St3 Lb4 5.Sd5 e4 6.Sg1! (Das ganze System von Weiß galt lange Jahre als recht harmlos, dieser Zug belebt es jedoch wesentlich: Nach 6.Sb4: Sb4: 7.Sd4 0-0 erreicht Weiß wenig.) 0-0 7.a3! (Im richtigen Augenblick, denn nach 7.Dc2 Te8 wäre für den Läufer das Feld f8 frei!) Ld6 (Jedoch nicht Le7 8.Dc2 Te8 9.Se2 nebst Sg3 oder Sec3, und der Be4 ist nicht mehr zu retten. Das ist der Zweck des Zugs 6.Sg1!). 8.Se2 Le5 9.Sg3 Te8 10.Dc2 Lg3: 11.hg2: (Der Angriff gegen den vorge-schobenen Be4 brachte Weiß zwei kleine Positionsvorteile: das Läuferpaar und die offene h-Linie. Miles nützt sie im weiteren Verlauf musterhaft aus:) d6 12.Th4! Sd5: (Denn nach Lif5 wäre 13.Tf4! unangenehm.) 13.cd5: Se5 14.d3! (Natürlich nicht 14.De4:? Sg6 oder 14.Te4:? Lf5 mit Qualitätsgewinn. Nun kann zwar Schwarz mit ed 15'Ld3: Sd3:+ 16.Dd3: h6 das Läuferpaar beseitigen und ungleiche Läufer erreichen, aber vollen

chung nicht: Weiß kommt nach Ld2, 0-0-0, Tdh1 nebst g4 doch zum gefährlichen Rochadeangriff.) 55 15.Ld2 Sg6 (Immer noch wären die ungleichen Läufer kein Remiselement, da der weiße Läufer auf c3 aktiv, der Kindermann 51/2 usw. Miles erhielt schwarze Läufer dagegen überall nur passiv stehen wird!) 16.Th5 Ld7 gende Partie gegen den Int. Meister 17.Lc3 c5 18.dc6: i. V. bc6: 19.6-6-8 d5 20 Le2 De7 21 g4! (Die schwarze Bastion auf e4 wird systematisch untergraben. Nun geht fg nicht wegen 22.de de 23.Lc4+ Kh8 - Le6 24.De4: -24.Tdhi oder 22...De4: 23.Ld3 De6 24.Lf5 Df7.25.Ld7: Dd7: 26.Th7:! Kh7: 27.Thi+ Kg8 28.Dg6: usw.) Df7 22.Tdh1 Sf8 23.Dd1! (Ein ungewöhnlicher Angriffszug – die Dame soll in der h-Linie das Spiel entscheiden!) Tac8 24.Tg5! Sg6 (Sofort verliert g6 25.gf Lf5: 26.de de 27.Dd4 oder 26 . . . Te4: 27. Ld3 Tg4 28 Lf5: usw.) 25.gf5: Lf5: 26.de4: de4:? (Übersieht eine typische Mattkombination. Notwendig wäre Le4: 27.Lg4 De7! 28.Tgh5 Sf8 29.Le8: Te8: - natürlich hat Schwarz für die Qualität keinen ausreichenden Ersatz.) 27.Tf5:! Df5: 28.Lc4+ Kh8 (Oder Te6 29.Dh5! Dh5: 30.Le6:+ und gew.) 29.Th5 aufgegeben. Nach Df2: entscheidet 30.Th7:+ Kh7: 31.Dh5

> Eine Kombination aus der EM Weiß (Jusupow): Kgl, Dh4, Td1, f1, Lb2, d3, Sg5, Ba2, b3, c2, c3, f2, g2, h2; Schwarz (Scheeren): Kg8, Dd7, Tc8,

Ausgleich bringt diese Vereinfa- f8, Lb7, e7, Sh7, Ba6, b5, d5, e6, f7, g6,

Es folgte 18.Dh5:! Lg5: 19.Lg6:! f6 20.14 Dg7 21.fg5: Sg5: 22.b4 Se4 (Sh7 23.Td4:) 23.Le4: de4: 24.Tf4 aufgege-

Lösung vom 26. August (Kg1, Tg2, Ba2, b3, c4; Kg7, Dg4, Ba7,

1....61 (Dg2: +? 2. Kg2: f5 3. Kf3 f4 4c5=) 2, c5 Kf6 3, Dg4; fg4; 4, Kg2! (4. c6? Ke6 5. b4 g3 u. g.) Kd5 6. a3 a6: 7. a4 (Oder 7, Kg3 Kd4! usw.) a5: 8. b5 Kc5: 9. Kg3 Kd4! 19. b6 e2 11. Kf2 Kd3 12. b7 g3+ und gewinnt.

Dorfman - Saitzew (1982)



Weiß am Zug gewann (Kg1, De2, Tc1, d1, Lb2, g2, Sc4, Ba4, b3, d4, f2, g3, b4; Kg8, Dg7, Ta6, c6, Lb7, f6, Sd5, Ba5, b4, c5, e6, g6, h7)

### DONKSPIDIO

Studie Nr. 19/83 O ÇA **◆** 453 ♥ 1097 . 5 ♦ KB432

BRIDGE

West spielt "6 Treff". Gegen diesen ausgezeichneten Schlemm greift Nord mit der Coeur-Dame an. Der Tisch nimmt und spielt klein-Atout. Süd gibt Treff-Dame. Wie sollte West sein Spiel planen?

### Lösung Nr. 18/83

Der Tisch legt Treff-As, um auf klein-Coeur zu wechseln. Süd schneidet so sparsam wie möglich. West nimmt und setzt Treff fort. Süd nimmt mit der Zehn und setzt die höchste Coeur-Karte vor, welche West mit seinem verbliebenen Coeur-Bild deckt. Nach Coeur-As und Treff-Dame zum König folgt Karo-Dame. West legt den König. Der Tisch nimmt. Mit Pik-As zur Hand spielt Süd alle Treffs bis auf den letzten ab, um Pik K 1076 am Tisch und Pik 5 Herz 9 Karo 8 Kreuz 7 in der Hand zu behalten. Ost ist auf den letzten Treff mit Pik DB Herz 10 Karo B in unüberwindlichen Schwierigkeitrenzt er sich jedoch von einer roten Karte, spielt Süd die hohe Karte und squeeziOsterneut.

### Gut gekocht

Eine mit Wasser gefüllte Eisenkugel wird beim Abkühlen unter den Gefrierounkt sehrschnell vom Druck des sich bildenden Eises gesprengt. – Umgekehrt muß man sie aber recht lange "kochen", bis der Druck des Dampfes dasselbe bewirkt. Worin liegt der Unterschied?

### Töchter

"Charmante Person, mit derich dich gestern so angeregt plaudernd beobachtete", sagte Graf Bobby. – "Aber geh", winkte Baron Mucki ab. "Ich unterhielt mich nur mit der Tochter meines Vaters über die Tochter der Tochter seines Vaters." Mit wem unterhielt er sich über wen?

### Homonym

Ich streck mit am Schiffe, ich steck in der Feder, auch an der Förde kennt mich jeder!

### Auflösungen vom 26. August Vielseitige Zahlen

Aus den Zahlen 1, 3, 9 und 27 lassen sich durch Addieren und Subtrahieren alle Zahlen von 1 bis 40 bilden. Homonym

Mit dem Pfund wiegen - wuchern und zahlen.

### Ganz schön platt

Wenn die Walzen mit Wasser gefüllt werden, dann bremst dieses die Walzen beim Fahren kaum ab. Sand dagegen bremst durch seine hohe innere Reibung, und man muß ihm außerdem noch mehr Rotationsenergie



Wie man auf der Abbildung leicht erkennt, erzeugt eine Zerstreuungslinse hinter sich eine ringförmige Zone, in der die Helligkeit des Sonnenfichts übertroffen wird!

### REISE • WELT MAGAZIN FUR DIE FREIZEIT

mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Teleson (02 28) 30 41

### Das große Kreuzworträtsel

| Tiroler<br>Alpen-<br>gruppe       | •                         | Berg-<br>bau-<br>beamte      | 9                                    | unbest.<br>Artikel                     | Zeichen<br>f. Neo-<br>dym | ehe                    | 7                               | Gebirgs-<br>schlucht           | •                              | große<br>trop.<br>Echse      | Reich d.<br>Leoni-<br>das           | ٧                                     | Obdach                              | dt.<br>Mittel-<br>gebirge  | ٧                           | betagt                       | foppen,<br>necken                    | landw.<br>Ex-<br>perte | ¥                                |
|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------------------|----------------------------------|
|                                   |                           |                              |                                      | 1                                      | •                         | 4                      |                                 |                                |                                |                              | 1                                   |                                       |                                     |                            |                             |                              | 1                                    |                        |                                  |
| öffenti.<br>Şehau                 |                           | dt.<br>Fluß 2.<br>Nordse     |                                      | 120                                    |                           | á                      |                                 | Vor-<br>raum,<br>Vesti-<br>būl |                                | Eisen-<br>kies               |                                     |                                       |                                     |                            |                             | Gift-<br>schlange            |                                      | griech.<br>Riesc       |                                  |
|                                   | , 3                       |                              |                                      |                                        | röm.<br>Göttin            | ·                      | Feuer-<br>zeichen               | -                              |                                |                              |                                     |                                       | feiner<br>In-<br>stinkt             |                            | Ein-<br>spruch              | -                            | 5                                    | •                      |                                  |
| Ritter<br>der<br>Tafel-<br>runde  |                           | Teil d.<br>Mittel-<br>meeres |                                      | Hafen<br>in<br>Panama                  | -                         |                        |                                 |                                |                                | Lieb-<br>reiz                |                                     | weib-<br>lich                         | -                                   |                            |                             |                              |                                      |                        |                                  |
| dichter<br>heren                  | -                         | 1                            |                                      |                                        |                           |                        | leichte<br>Vertie-<br>fung      |                                | Koral-<br>len-<br>riff         | -                            |                                     |                                       |                                     |                            | US-<br>Münze                |                              | engi.;<br>Zu,<br>nach                | -                      |                                  |
| best.<br>Artikel                  | -                         |                              |                                      | Zins-<br>schein                        |                           | Hafen<br>in<br>Libyen  | -                               |                                |                                | 13                           |                                     | unter-<br>schiedi.<br>Wieder-<br>gabe |                                     | dt.<br>Schrift-<br>steller | -                           |                              |                                      |                        |                                  |
| schweiz.<br>Kanton                |                           |                              | lederne<br>Rand-<br>verstär-<br>kung | -                                      |                           |                        |                                 |                                | islam.<br>Richter              |                              | Hohl-<br>maß                        |                                       |                                     |                            | 11                          |                              | Leopard<br>Jeguar-<br>Kreu-<br>zung  |                        | islam.<br>Orden<br>mitglie       |
|                                   |                           |                              |                                      |                                        |                           | dān,<br>Stadt          |                                 | männi.<br>Wiki-<br>katze       | - '                            |                              |                                     |                                       |                                     | allein,<br>ver-<br>lassen  |                             | Augen-<br>deckel             | - '                                  |                        |                                  |
| Zeichen<br>für Ger-<br>manium     |                           |                              | röm.<br>Kaisar                       |                                        | Salz d.<br>Öl-<br>säure   | - '                    | 8                               |                                |                                |                              | gesunder<br>Brot-<br>auf-<br>strich |                                       | Musik-<br>stück                     | -                          |                             |                              |                                      |                        |                                  |
| Wüste                             |                           | 12                           |                                      |                                        |                           |                        |                                 | dän.<br>Insel                  |                                | Klaine<br>Sunda-<br>Insel    | - '                                 |                                       |                                     |                            | schnee-<br>frei             |                              |                                      |                        |                                  |
| _                                 |                           |                              |                                      |                                        | zuge-<br>teilte<br>Arbeit |                        | Kostūm-<br>zeich-<br>nung       | - 1                            |                                |                              |                                     |                                       |                                     |                            |                             | engi.<br>Schrift-<br>steller |                                      | Fleisch-<br>gericht    |                                  |
| Dichter<br>des<br>'Peer<br>Gynt'  |                           | chines.<br>Insel             |                                      | Luft-<br>reifen/<br>Kw.                | - '                       |                        |                                 |                                | österr.<br>Schau-<br>spielerin | -                            | 10                                  |                                       | Evan-<br>gelist                     |                            | ind.<br>Wickel-<br>gewand   | - '                          |                                      | ľ                      |                                  |
| alter<br>Name v.<br>Sim-<br>babwe | •                         |                              |                                      |                                        |                           |                        |                                 |                                |                                | dt.<br>Schrift-<br>stellerin |                                     | Betāu-<br>bungs-<br>mittei            | - "                                 |                            |                             | 1                            |                                      |                        |                                  |
| Zeichen<br>für Gal-<br>lium       | •                         |                              | engL:                                |                                        |                           |                        | trz. Tra-<br>gödien-<br>dichter |                                | Impf-<br>stoff                 | -                            |                                     |                                       |                                     |                            | Queilen-<br>ablage-<br>rung |                              | Abk. f.<br>Geneva<br>Conven-<br>tion | -                      |                                  |
| •                                 |                           | 7 .                          |                                      | Haupt-<br>stadt v.<br>Afgha-<br>nistan |                           | dt.<br>Kom-<br>ponist  | - '                             |                                |                                |                              |                                     | Körper-<br>organ                      |                                     | Abfall<br>beim<br>Drescher |                             |                              |                                      |                        |                                  |
| Wirk-<br>stoff<br>im Tee          | südarı<br>Land-<br>schaft |                              | sidruss.<br>Fluß                     | -                                      |                           |                        |                                 |                                | norddt.<br>Frauen-<br>neme     |                              | Beses-<br>senheit                   |                                       |                                     |                            |                             |                              | Haupt-<br>stadt v.<br>Jamen          |                        | engi.<br>Film-<br>regis-<br>scur |
| arab.<br>Gruß                     | •                         |                              |                                      | 1                                      |                           | naut.<br>Me£-<br>gerāt |                                 | iran.<br>Öl-<br>stadt          | •                              |                              | ·                                   |                                       |                                     | Schnes-<br>schuh           |                             | Abk. f.<br>Straße            | -                                    |                        |                                  |
| •                                 |                           |                              | frz.<br>Artikel                      | :                                      | Urwald-<br>pflanze        | 3                      |                                 |                                |                                |                              | Umlaut                              |                                       | Vergel-<br>tung f.<br>Ver-<br>gehen | -                          |                             |                              |                                      |                        |                                  |
| Fluß z.<br>Weich-<br>sei          |                           | philipp.<br>Haupt-<br>insel  | -                                    |                                        |                           |                        |                                 | Geh-<br>stütze                 | -                              |                              |                                     |                                       |                                     |                            |                             | zu<br>keiner<br>Zeit         |                                      |                        | B .                              |
| erstes<br>Mord-<br>opfer          | >                         | 2                            |                                      |                                        | wieder<br>gesund          | -                      |                                 |                                |                                |                              |                                     |                                       | europ.<br>insal-<br>staat           |                            |                             |                              |                                      |                        | 128                              |
| 1                                 |                           | 2                            | 3                                    | 4                                      |                           | 5                      | 6                               |                                | 7                              | 8                            | 3                                   | 9                                     | 1                                   | 0                          | 11                          |                              | 12                                   | 13                     |                                  |

WAAGERECHT: 2. REIHE Ulm - Zigarettenleenge 3. REIHE Diadem - Sikieng - | SENKRECHT: 2. SPALTE Libanon - Spontini - Pap 3. SPALTE Maori - Murat -Rigel 4. REIHE Gueta - Degas 5. REIHE Arber - Turin - Eis 6. REIHE uni - Artus - | E.D. - Ade 4. SPALTE Moral - Reuter 5. SPALTE Szegedin - Walter 6. SPALTE Te - Lea-7. REIHE Milan - Liter 8. REIHE Neon - Pinie - Veit 9. REIHE Heros - Timur - Helene - anno 7. SPALTE Aslen - Aventin 8. SPALTE Astern - Stella - Ga He - Orne 10. REIHE Osmanen - Ionen - Ende 11. REIHE Pul - Sassnitz - er 12.

REIHE O.R. - Weit - Ire - Beere 13, REIHE Natangen - Nepal 14. REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14. REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14. REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Entitulo - Nepal 14, REIHE Attile - el - Ain 12, SPALTE Ta - Limone - Bernau 13, SPALTE Ta - Limone - Bernau 14, SPALTE Ta - Limone - Bernau 1 Heger - Sue 15. REIHE Algol - Testat 16. REIHE Neretva - Beton 17. REIHE Eider ~ Reger - Gref 18. REIHE Anker - Entente 19, REIHE patent - Anita - HH 20, REIHE Ede - Nigeria - Odoaker 21, REIHE Personal - Nu - Nonsens

TE Engen - Hetzer - Eton 15. SPALTE Terenz - Tornado 16. SPALTE Araber - Baden - on 17. SPALTE Reis - Voegel - Ge - As 18. SPALTE Eitern - Stern 19. SPALTE Genie - Inder - u.s. - Athen 20. SPALTE Elisa - Teere - et - Fehrs

### 

Fir genuscreiche Teniner-Fetientsg bei Sport und Exholony

a'A

19.-

cin Fimisternhotel im Palantostil ch Finnsteinnoten in Friedrich in grosem Park mit Privantigend 5 Temisplitze (Sand) · 2-Platz-Temishalle (cig. Trainer). Driving range, Watdsarfing, ogein, Wassenki, geheister inddor Jourdoos Winnsingtool, Sama, Massige, Sohnium Spezialitäten-Restaurant - Bur - Gertengrill Cartie. nervice ins Orts

CASTELLO DEL SOLE CH-6612 Ascom/II Tel.004193 - 35 02 02 - Tx. 846 138 cast

\*\*\*

haftet

Sie können:

bezaubert sein!

CH-6901 Lugano

Ihr Reisebüro, das Schweizer

Verkehrsbüro, Kaiserstr. 23,

6-Frankfurt (Tel. 0611/23 60 61)

und der Verkehrsverein Lugano, •

im sommerlichen Herbst

ein ganz besonderer Zauber an.

Noch im Freien zu Abend essen,

Auch Sie werden von Lugano

(Tel. 004191/21 46 64 – Tx 73 170) • • • • • •

Im Herbst noch Sommerferien machen,

Boccia spielen und vieles andere mehr.

Galerien, Kunst- und Kulturstätten besuchen,

Wanderungen und Ausflüge unternehmen,

### Hotelführer **SCHWEIZ**

BERNER OBERLAND

Tel. 004136/22 46 21 - Tx 925 122 ZENTRALSCHWEIZ

HERGISWII. am Vierwaldstätter See, 7 km v. Luzern, 20 Hotels v. Pension. Alles Inbegr. sfr. 25,-/80, Strand. Geh. Hallen- und Freiluftbad

GRAUBÜNDEN

CHUR - Hotel ABC - Termisus gami, 1. Rg., Nh. Bhf., Parkpi, eig. Garage, Tel. 004181/22 60 33, Telex 74580

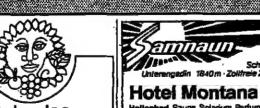

# Restaurants

\*La Voile d'Or \* und \*Oliva \* Bar al Lago - Hotel-Bar - Fianist Freiluftbad - Lido direkt am See Hallenbad - Sauna - Massage Wasserski - Boote - Windsurfing Kindergarten mit Betreuung Kongress-Tagungs-und Banketträume

gere Auskünite und Reservatione Hotel Olivella, CH-6922 Morcote. Lago di Lugano Tel. 0041 91:69 17 31, Tx 79 535 Dir, Mantred and Christina Hörger

Gutschein für Orrs- und Hotelprospekte

Intern. Wanderparadies Hotel Eden-Nova Interlaken/Schweiz Spezial-Asgebot für Oktober 25 Neubsu, alie Zl. mit Du/Rad/WC, Tel. Radio, Balkon. 7 Tage garni ab srf. 259,- pro Person 7 Tage HP ab sfr. 371,- pro Person (ab 4 Pers. sfr. 7,- Rabatt pro Woche und Person). Form. Rubia, Hotel Eden-Nova am Bahnhofpiatz. 45, (E-3800 Interfaken Tel. 004138/22 88 12

amnaun

vom 3, 7. - 15, 10, 53 wachentlich (So-Sa)

6 Tage HP, 3 geführte Wanderungen (eine mit Fahrt Luitsellbahn, eine mit Ausflugs-tahrt in den Nationalpank) sowie vielselti-

Cristal-Wanderwochen

ab Fr. 270.-

ges Wochengrogramm

Hotel Montana CH-7563 Samnaun

Tel 0041/84/95193 Telex.74409

Verlangen Sie unneren Pro

Schwei ngadin 1840 m Zolitreie Zoni

dicino - Lugano Parkhotel Rovio Das Ferienparadies

im Sommer und Winter"
Traumnart ruhige Aussichtslage
über dem Luganer See
Größer Park – Liegewissen
Beheistes Schwimmbed Nane Tennis - Lift - P Workenpuschale HP ab Fr. 399.— Auf Wunsch Bungelows Tv. 73 693

rel. 0041/91/68 73 72 CH-6849 Rovio, Fam. Sabino

# REISE-WELT

bietet jeden Freitag vielfältige, gründliche, verwertbare Informationen für Urlaub und Freiżeit – ergänzt durch einen umfangreichen Reiseanzeigenteil.

### ITALIEN

### Südtirol – Dolomiten

### HOTEL \*\*\*\* 1-39012 MERAN MIRABELLA GARIBALDISTR35

MERAN - Ideal zu jeder Jahreszeit-Erholen-En Komfortabi Hausim personi, Note u viel Atmosphare Alle Zimmer mi Balkon Bad od Dusche/WC, Teli, Radio TV-Anschluß Fruhstucksbuffet u Menuwahi Auf Wunsch auch Diatkost Salatauswahi Sonntag abends Buffet bei Kerzenicht Aufenthatsraume, Hausbari TV-Raum, Liff - Ecclusiv Ozon-Hallenbad mi Jetstream, Hot-Whiriport Sauna, Sonnenbank, Thermalkuren Massagen, Kosmetik Gepflegter Garten mit Freibad - Parkplatz Brite Prospekt antordern. Drektwsht 0039 / 473 / 36512 -

Wandern . . .? Natürlich im sonnigen Südtirol! I-39016 St. Walburg/Ulten bei MERAN Komforthotel abseits vom Durchgangsverkehr, in sonniger und erholsamer Lage. Alle Zi. mit DU/WC/Balkon. Safe. Radio (Ty-Anschinß), Telefon, Sauna, Solarium, Pitnessraum, Sonnenterrasse, Aufenthaltsraum und Haustaverne. WANDERWOCHEN: 1 Wo. HP 230, DM. 2 Wo. HP 530, DM. Geführte Wanderungen (der Chef d. Hanses kommt selbst mit!) u. Frühst: büfett inklusive. Burden Sie letzt ihren Erholmngsurlaub. Ruten Sie uns an! Tel.-D'w. 0039/473/79998 Fam. Staffler

porthotel \*\*\*\* BURGGRÄFLER HOF - SÜDTIROL -39020 PARTSCHINS / RABLAND, Tel.: 0039/473/97377 HP ab DM 59,-fägl. Aerobic, T.-Tennis, Hellenb. 28°, Wassergymn., Saura, Gäste-Tennistymiera, gr. Frühst., hervorr. Köche, sehr schöne Komfortz.. Sonnenterr. + Liegewiese. 7 km von Meran, Sonnenhang in sehr ruhiger Lage

**GOLDENER HERBST in** SUDTIROL/ITALIEN Erieben Sie ihn im Hotel garni HAFLING – Katzensteinstraße 3, 1—39012 Meran/Öbermels, Tel. 0639/473/363 88. Bitte rufen Sie an.

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

HOTEL LADURNER "I-39012 MERAN / Südtirol Dantestr. 65
Neuerb Komfornossi in enmalig ruhiger sonniger Lage in Villenwerte Merau 5
Geh Freibad, gegti Leggewase, Sommenterr Sauna, Trannes Intern Nuche – haussent Trinder Spessint. - Frühat bulen HP ab Du 64 - Hausprospeti antordemit Tet 0029473 26514
Ab Juli 63 neue Tet-Nr. 37214

Achtung! Südtirol meldet . . . Goldener Herbst – Des Klims stimsnt – Die Sonne scheint!

Pemsion Winterlehof, i-39040 Villanders, oberh. Klausen (Antobahnaust.)
im Eisackial, absetts von Verkehr und Hektik in abs. ruhiger Lage. Ideal
zum Wandern und Erholen, Freibod mit Liegewiese. Ideal für Familier
(Spielplatz), Eigene Landwirtschaft mit Reitpferden und Ponys. Balkor
zimmer mit DU/WC, Aufenthaltsraum, Hausbar. Gute Köche – 1 x wöchent.
Bauernbüfett, Grillabende usw., fam. Betreuung.
Vernömftige Preise! Rufen Sie uns un. Tel. D. W., 0039/472/5 31.16

Sonniger Herbst in Südtirol

### Hotel Schloß Sonnenburg

Im grünen Pustertal liegt auf einem weitläufigen Hügel, über dem Zusammenfinß v. Rienz u. Gader, das ehemal. Rioster Somenburg (1018–1785). In den jahrhundertaalten Manern stehen dem Gast die restaurierten, historischen Räume mit ihren holzgetäfelten Suben, reichgeschnitzten Kassettendecken, Fresken, Kachelofen, romanischen umd godischen Gewölben sowie jeder moderne Komfort zur Verfügung [Hallenbod, Soune, Fitneß- und Fernsahrunm). Der Parkolatz, ein größer Garten und Sonnen-terrassen befinden sich innerh, der Ringmauern. Alle ZL. u. App. haben Bad bzw. Du. u. WC. Unsere Küche bietet neben deutschen und ital. Gerichten Südtiroler Spezialitäten. Zum Frühstück gibt es ein größzügiges Buffet.

Halbpenston ab DM 39. pro Pars./Teg
Hotel Schloß Sonnenburg, 1-59050 St. Lorenten, Pr. Bz./Italien, Tel. 0039/474/863 99 oder 283 32. Schreiben Sie uns, oder rufen Sie einfach an!

### Mehr Urlaub für Ihr hartverdientes Geld

Mehr Urlaub für Ihr Nattvertalentes Geld
September-Sonderungebot:
Wunderwochen: 7 Tage Hp m. Hallenbadbenutzung + 3 geführte
Höhenwanderungen im Ortlergebiet = Lire 175 000.- (ca. DM 296.-)
Sommerskiwochen: 7 Tage Hp. 7 Tage Skipad Stilfserjoch. 6x Transfer =
Lire 230 000.- (ca. DM 388.-)
Gemischte Woche: 7 Tage Hp m. Hallenbad. 2 Tage Skipad Stilfserjoch, 2x
Transfer, 2 geführte Höhenwanderungen, 2 Tage nach Belieben = Lire
200 000.- (ca. DM 338.-)
Verschiedene Abendunterhaltungen, Unterbringung in Zimm. mit Du./WC.
Hauseig. Hallenbad/Sauna/Solarium. Pür Pensionisten 5 \*\* Rabatt!
Pam. Angerer, 1-39020 Trafol a. Stilfserjoch
Hotel Madatsch (Südürol/Ortlergebiet). Tel-D'w. 0039/473/75067

### Verschiedene Reiseziele in Italien



Das älteste 5 Sterne-Hotel in zentraler und ruhiger Lage in Abano Termé. ein Haus von Internationalem Ruf mit ausgezeichneter Küche und Ser-

vice empfiehlt sich Ihnen. Wir haben von Grund auf renoviert. Ein reizvoller Park mit 3 Schwimmbädern, davon ein Hallenbed verbunden mit einem Freischwimmbad, lädt

Wir bieten Ihnen samtliche Fango-Thermal-Therapien, Ozon, Bader, Massagen, Unterwassermassagen, Inhalationen, Aerosol-Sprühterapie, Schönheitskuren (Fangomasken, Cellulitis-Fango u.a.), wir verfügen auch über Privat-Kurkabinen mit den Zimmern verbunden. ZUM KENNENLERNEN bieten wir für alle unsere Leser bei Vorlage dieses inserats eine ERMÄSSIGUNG von

10% auf die Pensionspreise. Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir

Gendese - Malcesine - Hotel Du l.nc - 2: 903945/60 81 56
Ideal für Windmirf u. für ruh. Ferien. Höchst. Komfort. Alle 2im. m. Bad.
Du., WC. Tel. Frigobar. Fast alle m. Balk. u. Radio. Sauna, Solarium.
Garten. Strand. geschloss. Parkpl. u. Garage. Abstellpt. f. Windsurf. Best.
Küche m. Meniwahl, Frühst butfet, Spetiobrise f. Sept. - Famil. u. gemütl.
Atmosphäre. Bes. u. Dir.: Familie ZENI. T. 43 05 67 f. H. Du Lac angeben.

### Riviera

intern.

GRAND HOTEL DEL MARE – Bordighern – Ital. Riviero

Direkt am Privatstrand in ruhig. Gartenlage – geh. Meerw.-SCHWIMMBAD –

Barbecue – Tennis – Minigoli – Kiimaanlage – Planobar – Orchester –

Kongrefisäle (180–200 Personen) – Alle 21. m. Bad. PS/Kühlschrank. Bar.

Tel. u. Meeresblick.

Tel. (0039/184) 26 22 02 – Telex 270 535 GHMARE

# **Zeitung von Weltrang** Zeitung für Deutschland

DIE WELT

KATALOGE

Hauser Exkyrsionen internatio-

nai (Neuhauser Straße 1, 8000 München 2) "Programmübersicht 1983/84" – Das Angebot mit Schwerpunkt auf sportliche Er-

lebnisreisen mit ausgesuchtem

Kulturprogramm wurde um 17 Touren erweitert. Als besondere

"Schmankerin" gelten die Trek-kingtouren durch die Volksrepu-blik China (22 Tage für 9980 Mark), die Mongolei (22 Tage für

Mark), die Mongolei (22 Tage für 6485 Mark), Nordkalifornien/Oregon (23 Tage für 5988 Mark), Israel (15 Tage für 3180 Mark) sowie Marokko (15 Tage für 2980 Mark). Der Katalog ist vor allem als Übersicht über die 400 Erlebnis-Reisen zu 100 Zielen in 50 Ländern gedacht. Ausführliche Detailprogramme sind auf Anforderung

gramme sind ouf Antorderung

ikarus Tours (Fasanenweg 1, 6240

Königstein/Taunus) "Ikarus Expe-

ditionen" – Ein ausgefallenes Programm, das zum Teil extreme Anforderungen an die Teilneh-mer stellt und nicht für jeder-

mann gedacht ist, wird mit aus-führlichen Beschreibungen prä-sentiert. Neu ist die Trekking-Tour

quer durch Tibet zum Mount Ever-

est (Inklusivpreis für die 30tägige Expedition 18 490 Mark) und über die Seidenstraße zum K 2 im chi-

Anreise: Mit dem Auto auf der B5 über Hamburg nach Husum oder auf der A7 über Flensburg. Bahnstrecke Hamburg-Sylt. IC-Züge halten in Husum.

Preise: Einzelzimmer kosten zwischen 18 und 65 Mark. Fisch- oder Lammspezialitäten in "Zur grau-en Stadt am Meer", "Nordsee-Hotel" Krumbholz oder "Ratskeller" in Husum. Sehr gemütlich "Teestube" am Zingel.

Auskunft: Fremdenverkehrsamt, Rathausmarkt, 2250 Husum.

und Erde nicht unterscheiden ließ."

Nirgendwo wird Nordfriesland so

überzeugend und fesselnd be-

schrieben wie bei Storm. Zur Erin-

nerung: Der Schimmelreiter, Deichgraf Hauke Haien, taucht im-

mer dann an der Küste auf, wenn

Gefahr droht. Er baut gegen den

Willen der Mitbürger einen neuen

Deich und opfert sich für die Allge-

meinheit, als der alte Deich bricht.

Zwar hat der schleswig-holsteini-

sche Ministerpräsident vor zwölf

Jahren Hauke Haien und allen

Deichgrafen zum Gedenken einen

neuen Koog (ein dem Meer abge-

rungenes Stück Land) bei Schlütt-

siel "Hauke-Haien-Koog" getauft.

Identisch mit dem Schauplatz der

dramatischen Geschichte ist er aber

nicht, wie der Vorsitzende der

Storm-Gesellschaft, Dr. Karl Ernst

Lange aus Husum betont. "Der

Koog, den Storm beim Schreiben

vor Augen gehabt hatte, ist wahr-

scheinlich der Neue Hattstedter

Wir stemmen uns gegen den

Wind. Dieser ständig vom Meer her-

wehende Westwind zwingt selbst

die knorrigen Eichen zur perma-

nenten Schräglage. Wir flüchten in

den "Schimmelreiterkrug" am Neu-

en Hattstedter Koog. Bei einem

vergilbten Filmfotos von Marianne

Hoppe und Mathias Wiemann in der

Die grüne Weite der Köge beru-

higt das Auge. Wie Inseln liegen auf

den Aufschüttungen, den Warften.

Rolle des Deichgrafen.

Koog'."



### Storm-Stadt Husum

Da gifft hoget Water." Diesen Satz des Mannes vom Fahrrad-Bauernhöfe. Hier also leben sie, die Friesen, geschützt durch Deiche. Bei Sonnenlicht sieht das alles so verleih haben wir noch im Ohr, als licht, so harmlos aus. Und doch, die wir jetzt auf dem Seedeich stehen Errichtung eines geschlossenen und auf das hohe Wasser blicken. Deiches an der Nordseeküste - ein Wir spüren den Sturm förmlich, wie gewaltiges Bauvorhaben - erforderer am Horizont herauskriecht, wir te die Zusammenarbeit aller Friehören das Pfeifen des Windes und sen. Um mehr darüber zu erfahren, das Gurgeln der Priele. Die salzig machen wir uns auf die Suche nach schmeckenden Lippen, der schneidem Deichgrafen. Solange das Meer dende Regen, das Funkeln eines an Frieslands Küsten nagt, solange Nachtsterns. Wir sind pitschbraucht man diese Männer. Hans naß und träumen von Teepunsch. Walter Haarmann, Oberdeichgraf in Nordfriesland, Marsch, Watt, Meer Husum hat es uns bestätigt: "Wenn und die Friesen, die vor allem. Aus Sturmflut droht, trage ich die Verdiesen Elementen hat Theodor antwortung, wie damals bei Hauke Strom seine berühmteste Novelle, Haien, da hat sich nichts geändert." den "Schimmelreiter", komponiert. Als Storm vor rund 100 Jahren über Damals wie heute gibt es schwache eben diesen Seedeich bei Husum Stellen am Deich. Und eine liegt spazierte, muß alles genauso geweironischerweise dort, wo der sen sein, wie heute. "Zur Rechten. \_Schimmelreiterkrug" steht. und zwar in behaglichster Nähe das Wattenmeer der Nordsee; dahinter wüste Dämmerung, die Himmel

Aber es gibt auch den weniger sorgenvollen, den heiteren Teil, in dem dann das Land die Bühne ist, ein Schauspiel, das den Himmel zu vielen dramatischen Bildern verändert. Ein Maler wie Emil Nolde ist ohne diese Landschaft undenkbar und sie war für ihn "ein geschenktes Geheimnis". Und so folgen wir Noldes Spur zur Hallig Südfall, dort wo angeblich Spuren des reichen Rungholt immer wieder vom Meer freigegeben werden. In der großen Manndränke von 1362 ging diese Stadt unter.

Wenn dann gegen Abend der Himmel in diesem merkwürdigen schleswig-holsteinischen Silbergrau glänzt, halten wir es wie die Friesen und rekeln uns gemütlich in den bequemen Korbstühlen. Da wird dann auch Storm-Stimmung wieder greifbar: "Machen Sie es sich bequem", sagt der freundliche Wirt und warf einige Stücke Torf in den glimmenden Ofen, der oben von einem Blechkessel gekrönt war. "Er wird bald sausen; dann brau' ich uns ein Gläschen Grog. Das hält munter."

Im Husumer Hafen, wo die Kutter Krabben und Muscheln anlanden, spazieren wir zu den ständig umlagerten Fischbuden, mit den leckeren Fischsuppen und Krabbenbrötchen, durch die Gassen der 700 Jahre alten Handelsstadt. Storms Geburtshaus und sein Grab, der Storm-Gesangverein und das Storm-Museum mit der Rekonstruktion seines Arbeitzimmers hier ist Storm allgegenwärtig. SIGGI WEIDEMANN

Storms Name ist in Husum allgegenwärtig FOTO, SIGGI WEIDEMANN

Keine Sportart hat so hohe Zuwachsraten wie Tennis. 1,5 Millionen Bundesbürger spielen in Clubs, etwa die gleiche Anzahl in kommerziellen Hallen und auf kommunalen Plätzen. Da mindestens eine weitere halbe Million Deutsche im das Racket Urlaub schwingt, kann man von einer faszinierenden Entwicklung zum Volkssport sprechen. Neben den Einzel-Trainerstunden gibt es für Anfänger die Möglichkeit, in Tennisschulen mit (preiswerteren) Gruppenkursen, den technisch schwierigen Sport zu erlernen. Die REISEWELT hat eine der angesehensten besucht; im Ferienpark Daun in der Vulkaneifel.



Aufschlagtraining in der Gruppe: Nach vielen Versuchen ist der richtige Schwung automatisiert.

# Mit dem Tennis-Schläger ins Bett

Für einen kurzen Augenblick scheint die saubere, weiße Tenniswelt aus den Angeln gehoben. Günther Thoms, als Trainer angesehen und erfolgreich, schwingt mit dem rechten Arm von unten nach oben bis zum Kopf seines Partners und versetzt seinem Assistenten eine Ohrfeige. Thoms kommentiert den Schlag emotionslos: "Genauso wird's gemacht! Mit dem Armschwung muß die Vorhand kommen, ohne daß der ganze Körper mitgerissen wird."

Bei der "Prügelszene" als Lernhilfe breitet sich Ungläubigkeit auf den Gesichtern der Schüler aus. Ohrfeigen beim Tennis, diesen Rat hatte die Holländerin Maritje Nezemann, eine von fünf Teilnehmerinnen am Fortgeschrittenen-Kurs, nun wirklich noch nie von einem Trainer gehört. Dabei hat sie schon etliche Pros erlebt und bezahlt in den 16 Jahren, in denen sie kontinuierlich versucht. das technisch schwierige Spiel mit dem kleinen Filzball in den Griff zu bekommen.

Doch wie viele andere beklagt sie zu Recht, daß eine Trainerstunde in der Woche und ein Kaffee-Doppel mit Freunden die Spielstärke auch über Jahre nicht spürbar verbessert. Endlich einmal sieben Tage hintereinander auf dem Feld zwischen Grundlinie und Netz nach Herzenslust zu rackern und unter Anleitung zu trainieren, dafür ist sie in die Eifel gekommen. Ein tennisverrückter Gast von 2000 jährlich.

Der Freizeitpark Daun mit der exzellent ausgestatteten Tennisschule (Ballwurfmaschinen, Videogeräte, Lernhilfen) ist dafür geeignet, Tennisträume wahrzumachen. Hier hat auch der Ehemann endlich die Chance, unter gleichgesinnten Anfängern die ersten Griffe zu erlemen. ohne belächelt zu werden. Und die Kinder sind im "Club der Knirpse" gut versorgt, wenn die Eltern hinter den Bällen herrennen. So reiste die Familie Nezemann in gemeinsamer Sache mit dem Auto von Heerlen in die Hocheifel zum Tennis-Kurzurlaub.

Allein die Lage des Ferienparks ist schon einen Ausflug wert. Von der Abfahrt Daun auf der Autobahn Koblenz-Trier folgen noch einige Kilometer mit kurviger, gut ausgebauter Bergaufstrecke durch dunklen Tannenwald. Ein Stückchen Nürburgring, auf dem wenige Kilometer entfernt die Motoren röhren. Nahe der Kraterseelandschaft der Eifel-Maare liegt in 500 Meter Höhe das Feriendorf. Schwarz-weiße Fachwerkbauten am Hang, Bungalows am Waldrand. Gleich neben dem Dorfzentrum mit Restaurant, Clubräumen und Kinderspielplatz wurden die beiden Freiplätze und die holzverkleidete Vierfeldhalle gebaut, mit gelenkscho-

nendem Schwingboden und Nadelfilzbelag, auf dem der Ball nicht zu

schnell springt. Die Plätze sind in Kreuzform versetzt angeordnet, damit keiner der Übungsgruppen mit vier bis maximal sechs Teilnehmern die anderen beim Trainieren stört. Günther Thoms, der Chef, teilt die "Klassen" ein. Wer zum Wochenkurs am Sonntag anreist, oder am Freitag zum Wochenend-Training, muß ein paar Bälle vorspielen: Rückhand, Vorhand, Volley. Thoms versteht eine Menge vom Ten-

vor die Füsse der nervösen "Lehrlinge". Ausgespuckt von einer auf nied-Geschwindigkeit rigste grammierten Ballmaschine. Kommandos dazu gibt Willi, der Assi-

stenztrainer: "Ausholen, schwingen, schlagen, den Ball ansehen!" Das hört sich genauso leicht an wie es bei den Könnern aussieht. Aber wie oft gibt's statt Treffer nichts als

Luftlöcher, und der Ball rollt ohne Schlägerberührung in die Ecke. Doch zum Ärgern bleibt niemals Zeit. Das Plopp der Ballmaschine

entlassen. Hoffnungslose Fälle. Zwei haben ihm später freundliche Dankesbriefe geschrieben für die ehrliche Beurteilung . . .
Ob das Intensiv-Training allen an-

deren, die durchgehalten haben, etwas bringt? Die Anfänger profitieren ganz sicherlich vom Gruppenvorteil. Sie lernen auch durch die Fehler und Korrekturen der Gleichgesinnten vor und nach ihnen. Hinzu kommt die Motivation der Gruppenarbeit. Bei den Fortgeschrittenen hat das Training mit der Ballmaschine sicherlich den Nachteil, daß sich die Schüler nicht - wie in einer Einzel-Trainierstunde - auf Spielsituationen einstellen müssen. Die Vorteile aber überwiegen. Der Tennislehrer kann sich auf die Schüler konzentrieren, und

> Woche gespielt werden, wird Schlagrhythmus und Technik automatisiert. Apropos automatisierte Schläge: Ein Betriebswirt hatte sich derart auf den Lehrgang konzentriert, daß er seinen Schläger mit ins Bett nahm und bis zum Einschlafen Griffübun-

mit den 5000 Bällen, die in einer

gen machte. Zuvor hatte er die Nachbarn geschockt, als er an der Holzwand seines Appartements noch kurze Volleys trainierte. Am fünften Tag steht der Aufschlag im Mittelpunkt. Die einzige Aktion beim Tennis ohne Einfluß des Gegners. "Aufschlagen kann jeder" sagt Thoms. "Nur beim Ballhochwerfen zeigen sich die riesigen Unterschiede." Es folgt die Demonstration:

Ein wild in die Luft geschleuderter Ball ist kaum unter Kontrolle zu bringen. Der auf die richtige Höhe "gesetzte" dagegen kann ohne Kraftaufwand ins gegnerische Aufschlagfeld schlagversuche werden später zur Abendunterhaltung. Bei Pils und Alsterwasser laufen Tennisbilder überden Bildschirm. Doch Akteure sind diesmal nicht die Stars des weißen Sports, sondern die 22, die hier zusammenhocken. Die Videoaufzeichnung macht Fehler für den einzelnen erkennbar. "Das hilft oft besser als verzweifeltes Üben", bestätigt ein Bilanzbuchhalter mit Bezirksklas-

senstärke. Auch die engagiertesten Tennisspieler werden einmal müde, Filzbälle übers Netz zu dreschen. Für diese "Freiräume" ist in Daun bestens gesorgt, Neben Minigolf, Reiten, Kegeln, Schwimmen und Sauna locken die landschaftlichen Reize der Vulkaneifel, mit Mühlensteinhöhlen und Wildparks. HEINZ HORRMANN

\*
Veranstalter: Tennisschule Güntber Thoms im Fifel-Ferienpark Daun im Grafenwald, 5568 Daun. Preise: Wochenendkurs mit Übernachtung in Appartements und Halb-pension 304 Mark. Wochenkurs eben-

falls mit Halbpension, Massage und Nebenkosten 999 Mark.

nesischen Karakorum (30tägige Expedition, Inklusivpreis 16 690 Mark). Diese Tour zum zweithöchsten Berg der Erde führt auch über Peking, Koshgar und Yar-kand. Mit einer Kamel-Karawane geht es zum K 2 (früher Mount Godwin Austen). Bei den weiteren im Prospekt vorgestellten Expeditionen handelt es sich um bewährte Programme. Die Preise blieben für 1983 stabil. Mit 5190

Angebot.

**Team Tours** (Nymphenburger Straße 110, 8000 München 19) "Studien- und Erlebnisrelsen 1983/84" – Neu sind außer der verstärkten Zusammenarbeit mit dem Sahara-Westafrika-Veranstalter Sun Tours sowie den Otto-Reitzig-Expeditionen die Städtereisen und das "Südamerika-Mosaik", das die Möglichkeit bietet, Touren nach eigenen Vorstellungen zusammenzustellen. So ko-stet zum Beispiel eine 14tägige Flugreise nach Peru mit Halbpension ab Frankfurt 5575 Mark. Die viertägige Prag-Busreise kostet ab München mit Unterkunft und Halbpension ab 447 Mark. Neu im Angebot ist auch die Mali-Mauretanien-Expedition zu den Stät-

ten des alten Ghana-Reiches vom 21. März bis 9. April, die

inklusive Flug, Unterkunft und Verpflegung ab 4500 Mark

Mark ist die 16-Tage-Tour auf die

Hawaii-Inseln das günstigste

Helios Reisen (Paul-Heyse-Stro-Be 2, 8000 München 2) "Dos ist Ägypten 83/84" – Neun Studienreisen von Alexandrien bis Abu Simbel, Kairo-Aufenthalte, Badeferien am Mittelmeer und am Roten Meer organisiert dieser Spezialveranstalter. Erfreulich: Die Preise bleiben gegenüber dem Vorjahr gleich. Neu im Angebot sind zwei Nil-Kreuzfahrten der gehobenen Mittelklasse, die für zehn Tage ab 2538 Mark kosten. Firstclass-Komfort auf den vier Sheraton-Nilschiffen kostet ab 2691 Mark First-class-Standard gilt auch für eine neue 13tägige Überlandreise per Bahn ab 5099 Mark. Die dreitägige Bustour von Kairo auf die Sinai-Halbinsel mit dem St.-Katharinen-Kloster kostet ab 850 Mark.

Hetzel (Kranstraße 8, 7000 Stuttgart 31) "Ägypten Winter 85/84"

– Kurzflug- und Aufenthaltsrei-sen, Badeferien am Roten Meer. Nil-Kreuzfahrten, eine Sinai-Safa-ri und sieben verschieden geführte Rundreisen sind in diesem Sonderprogramm enthalten. Drei Tage Kairo kosten zum Beispiel inklusive Flug ab 630 Mark, eine Woche Luxor ab 1162 Mark und eine sechstägige Rundreise durch das ganze Land ob 1344 Mark. Eine siebentägige Sinal-Safari mit Besuch des Klosters St. Katharina kostet 1750 Mark.



desligisten Blau-Weiß Neuss um Punkte, heute ist er Coach der Profi-

Als nach Fertigstellung der Tennishalle die Schule in Daun ausgeschrieben wurde, setzte er sich gegen 200 andere Bewerber durch. Routiniert und zielsicher stellt er die Gruppen zusammen. Lehrplan und Ablauf der täglichen vier Stunden Training für Anfänger, Fortgeschrittene und Turnierspieler hat er in einer sogenannten "Bibel" zusammgenstellt."

Nach der gezielten Pflichtgymnastik mit Zwergengang, Kängeruhsprüngen und Hüftkreisen folgen für die Anfänger die Trockenübungen. machenden Ballkontakten - oder auch nicht. Ganz sanft - wie gerade flügge gewordene Amselkinder - se-

wiederholt sich ohne Pause. Immer Die Konzentration strengt mehr an

als die körperliche Belastung. In der Mittagspause sind alle fix und fertig. Für die Teilnehmer der höheren Leistungsgruppe ist der dritte Tag der schlimmste. Die erschöpfte Physis verschafft sich Luft in grantelnder Psyche. Das freivereinbarte Spielen beliebte Kür nach der täglichen Pflicht - ruht heute ganz. Vom vierten Tag an geht's dann nur noch

bergauf. Connors, wir kommen!

Es ist stets eine Frage der Zeit, daß die engagierten Aktivurlauber lernen, den Ball mit der Darm- oder Kunststoffbespannung über das Netz Erst danach kommt es zu den seelig- zu katapultieren. Sauber, lang und wohin sie wollen Meistens! Drei Schülern hat Thoms in den letzten beiden Jahren das Geld zurückgegeln die kleinen gelben Bälle genau zahlt und sie in erholsamere Ferien



Bei vier Stunden täglichem Training muß die Kaffeepause sein. FOTO: THOMA

Anskinfte n. Katalog

Samse Turistforenings Bureau, Langgade 32 DK 8791 Tranebjerg

Telefon 0045/659 14 00

And Andord, schicken wir Romen stern uns

KOSTENLOSEN FAREKATALOG

NYMINDEGAB

Sommerhusudleising DK 6830 Nr. Nebel Tel. (00455) 28 87 06

Urlaub in Dänemark

Ferienhäuser an den schönsten Stränden der Nord- und Ostsee, des Limijords sowie der insel Seeland. Pordern Sie kosteni, uns. Katalog an:

Ferienhausvermittung B. KNEITZ Seunels DK-7700 Thisted Dänemark Telefon 0045-7-98-54 66

# A-8983 Bad Mitterndorf A-8983 Bad Mitterndori Telefon 06153/2486 Telea 0 38/140

# Österreich

Herrlichen Herbst-, Weihnachts- und Winter-Urlaub erleben Sie in unserer Hotel-Pension HADINGER, mit eig. Hallenbad. Komfortzimmer, Perusehraum, Hotelbar. Gemitlicher Speise- und Aufenthaltsraum, bekannte, s. gt. Küche, schöne Wanderwege u. Ausflugsziele. VP mar 30.- DM, HP mar 27,- DM

Sonderpreise für Reisegruppen und Set Seathof-Pension HAIDINGER Kogl 25, 4880 St. Georgen, Bahabof Vöel Tel. aus der BRD 0043 7687 310

Schönen Herbsturlaub L zentr. Loge im Londe Schborg-Herri. Tagesausfüge, gebeiz. Frei-bad m. gr. Liegew., viele markiente Wanderwofe. Bergsteiger- u. Wan-dernadel. Gemill. Gasth., Pens., Zi. m. DU/WC. schöne Privatzi. m. k/w. Fließwasser. U/F ab DM 13.- Anfr. v. Fraeg. Verlocknesseratu. A-5628 Schwerzuch I. Pg. Tel. 0043/8415/ 60894 auch Sa. u. So.

# Reiseanzeigen

helfen mit. Urlaub, Freizeit und Wochenende richtig zu planen. Studick ren Sie die Anzeigen der Reiseteile von WELT und WELT AM SONN-TAG, und Sie werden jede Menge verlockender Angebote entdecken.

### Hotel Schöneben

A-5742 Wald im Pinzgan Salzburger Land an der Grenze Tin Salzburger Land an der Greine Tirols Wald, das idyllache, romanische Dörfchen im ebenen Salzschtal, 980m, begt am Fulle des Großvenedigen (1,670 m). Des Dori ist Ausganspunkt für die sehönsten Wanderungen und Berglouren in den Nauspark Hohe Tauem, in die Salzschseitstälet, auf Almen, zu den berühmten Krimmler Wasserfällen, zum Gletscher Krimmler Wasserfällen, zum Gletscher Krimmler Wasserfällen, zum Gletscher Krimmler wasserfällen, zum Gletscher Krimmler auf Seiter, in zeitraler Ortsrandige, auf 15 000 m Wald und Wiesenstühung mit traumhaßem Fangrandschelbe, Kachelofenstuben aus dem IT. Jhbl. Saunar Sol Alle Zimmer mit Bad od. Dl.I. WC. Sonnenterrasse, Bafkon, große Letgurd Sperberes – en Klemod am lebevollsten, rustikal-eleganten Details ist. Presse das ireblichten Haus im Lande) Hervortagende Küche, Grillabende im Freier am ollenen Kamn, Frühstucksbuffet, diverse Abenduffets.

Halbpension: ab DM 48.-Jede Information, Prospekte: Tel.: 90-43/6565/8299

# Urlaub in Dänemark



Spitze Dänemarks f. 1983 ofer Robatt in der Noc Aalbæk Tyristbüro

Skogensvel 221 DK-9982 Agibask Telefon 0045-8-48 81 50

Dänemark 1983 Komfort, Fenenhauser in allen Preist. Nord-u Osisee Kostenios Farbkatalog andodem DAN-BOOKING K'S
Kollund Prostech 92 DK-6340 K

Urlaub in Dänemark Ferienbous-Vermieteng in Hord-Seeland/Tisvilde und Umgebung, 68 km von lopenhagen, in Strandsähe Angebote bitte anforders:

**Turistburequet** Hovedgoden 33 DK-3220 Tisvildeleje Bürczeit Mo.-Sa. von 10-12 Uhr

### Dänemark Nord- und Ostsee viele Preissenkungen in 1983 wegen DM-Aufwertung rund 51%. Dazu Niedrigstpreise außerhalb der Salson Sofort Katalog anfordern! Vermietung nach deutschem Recht!

P. Markvardsen, Hoptrup, DK 6100-Haderslev Tel. von Deutschland: 0045-4-57 56 76 Nordsee/Dänemark

nod. Ferienhs. in schö. Landscha: Strand-Bo, Postbox 198 DK-6700 Esbjerg, Tel. 9945-5-12 97 85

Herbstangebot 2 Wochen z. Preis v. 10 Tagen gemütl. Perienhser. 1. Dänemark, Tel. 0511-40 63 22

Dänemark ab DM 195,- Wo. Ferienhäus., Sörensen, Dorfstr. 36 A 3012 Langenhagen 8, T. 0511/741011

DIE WELT können Sie

telefonisch abonnieren:

Telefon (040) 3 47 47 17



Somm'häus., Lux'whgen., Bauernhof., Dueodde, Sömarken., Balka-Strand u. Sandvig pro Wo. DM 495.-bis 1495.-, Vor- u. Nachs. halber Prs. Vermietg. das ganze Jahr über. Paul Erik Hausen, Krakve) 12, DK-3730 Nexe, Tel. 0045/3/98 87 77

Schöne Doppelzimmer ode Ferienwohnungen mit oder oh-ne Hotelservice. Direkt am Strand gelegen, ganzjährig ge-öffnet. Prospekt und Angebote:

HOTEL FREDENSBORG Strandvejen 116 700 Renne, tlf. 0045-3-95 44 44